

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





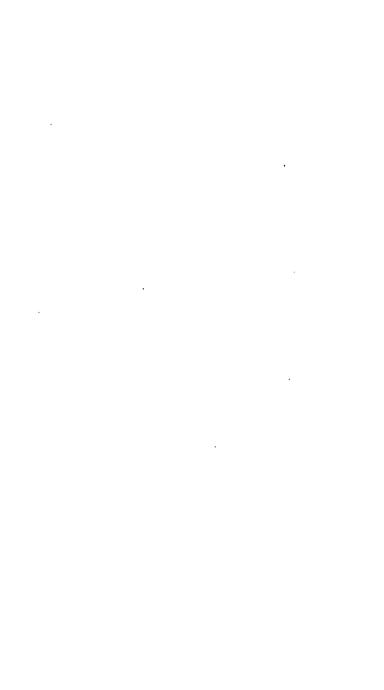

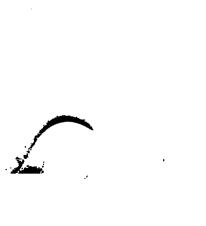

.

•

.



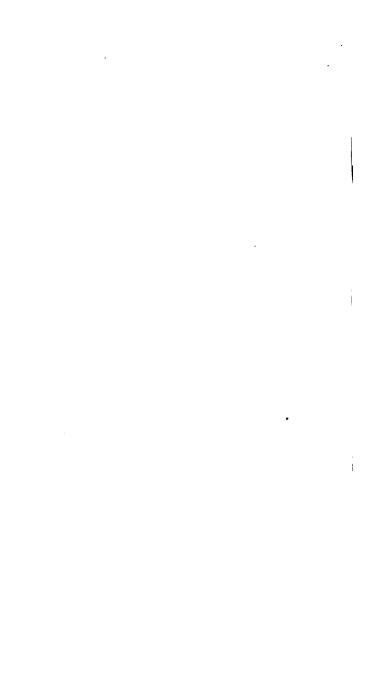

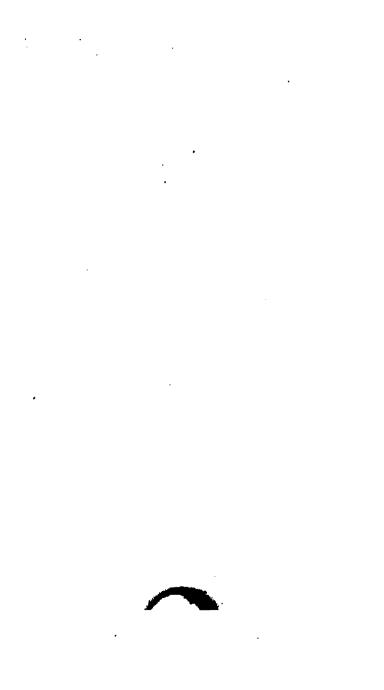

## Dr. Martin Luther's

## eregetisch e

deutsche Schriften.

#### Nach ben

ältesten Ausgaben fritisch und historisch bearbeitet

2011

Dr. Johann Ronrad Irmifcher, t. zweitem Pfarrer an der Reuftabtfirche zu Erlangen

Sechzehnter Band.

Erlangen, Berlag von Sepher & Bimmer.

6 1.

Dr. Martin Luther's

# sämmtliche Werke.

Acht und vierzigster Band.



Dritte Abtheilung.

Eregetifche beutide Schriften.

Sedzebnter Banb.

Fortsetzung von Nr. XLVII. Auslegung bes 6. 7. u. 8. Kap. bes Ev. Johannis. 1530 — 1532.

Erlangen,

Berlay von Denber 9 21mmer.

1 8 5 1.

स्थाप्रसंत्राम् ३ - १५० सः १५६३

ing to the later of the control

and made of the control of the contr

in the second of the second o

Sandaga Sandi Sanda Sanda da Afrika aya da.

Tank to the second

the transfer the Thought

mant Edit in an entre

## Inhaltsverzeichniß

bes

## sechzehnten Bandes

ber ereget. beutschen Schriften Luthers.

| XLVII.  | Fortsehung ber Anelegung bes 6. 7. u. 8. Rap. | <b>O</b> ftic |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|
|         | bes Ev. Johannis. 1580-82.                    | 1             |
| XLVIII. | Auslegung über Job. 1. B. 1 - 14. 1542.       | 410           |
| XLIX.   | Rurge Erflarung ber Worte Joh. 1, 29 - 84.    |               |
|         | 1524.                                         | 411           |

Fortsetzung von Nr. XLVII. des vorhersgehenden Bandes: Auslegung des 6.7. und 8. Kapitels des Evansgeliums Johannis. 1530 — 1532.

### Rap. 6. Bers 52.

a) Der herr Christus, wie gebort, hat seine Wort selber ausgelegt, und dahin gedeutet, daß das Brod, so er gebe, sei ein Fleisch, welches fur der Welt Leben gegeben werde. Darauf stehet der Häuptartikel unsers driftlichen Glaubens, daß man dieß Fleisch, so er nennet sein Fleisch, fasse ins Herze. Denn es ist nicht schlecht Fleisch, welches Nichts thät; sondern, als Christus spricht, es sei sein Fleisch. Da ist das menschliche Fleisch verbunden mit der Gottbeit, es ist vergöttert. Gleichwie ein Zuckerwasser verzuckert ist, oder ein glübend Eisen beiß ist: also ist und süblet man auch dabei mehr, denn allein Fleisch. Ru solz get weiter:

Da zankten die Juden unter einander und sprachen: Wie kann die ser und sein Fleisch zu essen ?

Es schreibet S. Joannes, wie sich die Juden baben an der Lebre gestoßen und geärgert b); und solche Aergerniß ist von Ansang der Welt gewesen, ist auch noch zu unsern Zeiten, und wird wohl bleis

a) Die 15. Predigt, am Connabend nach Reminifcere, ben 4. Bat.
b) Der Inden Cergerniß uber diefer Lebre.

Luibers ereg. b. Sot. 16t Bb.

## Dr. Martin Luther's

# eregetisch

deutsche Schriften.

### Nach ben

ältesten Ausgaben kritisch und historisch bearbeite

non

Dr. Johann Ronrad Grmifcher, t. zweitem Bfarrer an ber Reuftabtfirche zu Erlangen.

Sechzehnter Band.

Erlangen,

Berlag von Sepber & Bimmer.

1851.

### Dr. Martin Luther's

# sämmtliche Werke.

Acht und vierzigster Band.



Eregetifche beutiche Schriften.

Sedzehnter Band.

Fortfetung von Nr. XLVII. Auslegung bes 6. 7. u. 8. Rap. bes Ev. Johannis. 1530 — 1532.

Erlangen, Berlag von Benber: & Limmer. 1851.

## भिन्नु की बराबहर सामेर एक

# nten Minchell make

Colonica Contrata and Colonica Colonica Colonica

Bearing of the same and

Butter of Same

1. 18 18 18 18 18

The Allerian Bright and Bright

## Inhaltsverzeichniß

bes

## sechzehnten Banbes

ber ereget. beutschen Schriften Luthers.

|         |                                               | <b>Dent</b> |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| XLVII.  | Fortsetung ber Anelegung bes 6. 7. n. 8. Rap. |             |
|         | bes Ev. Johannis. 1580 — 82.                  | 1           |
| XLVIII. | Anslegung über Joh. 1. B. 1 - 14. 1542.       | 410         |
| XLIX.   | Rurge Erflarung ber Borte Joh. 1., 29 - 84.   |             |
|         | 1524.                                         | 411         |

•

•

. •

.

.  Fortsetzung von Nr. XLVII. des vorherzgehenden Bandes: Auslegung des 6.7. und 8. Kapitels des Evanzgeliums Johannis. 1530 — 1532.

### Rap. 6. Bers 52.

a) Der herr Christus, wie gehört, hat seine Wort selber ausgelegt, und dahin gedeutet, daß das Brod, so er gebe, sei ein Fleisch, welches sur der Welt Leben gegeben werde. Darauf stehet der Häuptartikel unsers dristlichen Glaubens, daß man dieß Fleisch, so er nennet sein Fleisch, fasse ins Herze. Denn es ist nicht schecht Fleisch, welches Richts that; sondern, als Ebristus spricht, es sei sein Fleisch. Da ist das menschliche Fleisch verbunden mit der Gottbeit, es ist vergöttert. Gleichwie ein Zuckerwasser verzuckert ist, oder ein glühend Eisen beiß ist: also ist und fühlet man auch dabei mehr, denn allein Fleisch. Ru solzget weiter:

Da zankten die Juden unter einander und sprachen: Wie kann die ser und sein Fleisch zu essen ?

Es schreibet S. Joannes, wie sich die Juden haben an der Lehre gestoßen und geärgert b); und solche Aergerniß ist von Anfang der Welt gewesen, ift auch noch zu unsern Zeiten, und wird wohl bleb

a) Die 15. Prebigt, am Sonnabend nad Reminifcere, ben 4. Met.
b) Der Inden Vergernif uber biefer Lehre.

Luthers ereg. d. Sor. 16t Bb.

### Mynthey a grand have

## and a mark that the same of th

Committee and a state of the spirit

January 17 St. Jan. W. Grew W. Harrison 1885.

Thompson's Construction

A Branch Comment of the Comment of t

and Andrew Berger

## Inhaltsverzeichniß

bes

## sechzehnten Banbes

ber ereget. beutichen Schriften Luthers.

| XLVII.  | Fortsehung ber Anelegung bes 6. 7. n. 8. Rap. | Geile |
|---------|-----------------------------------------------|-------|
| <b></b> | bes Ev. Johannis. 1580—82.                    | 1     |
| XLVIII. | Anslegung über Joh. 1. B. 1 - 14. 1542.       | 410   |
| XLIX.   | Rurge Erflarung ber Worte Joh. 1, 29 - 84.    |       |
|         | 1524.                                         | 411   |

•

. . . .

• •

Fortsetzung von Nr. XLVII. des vorhersgehenden Bandes: Auslegung des 6.7. und 8. Kapitels des Evansgeliums Johannis. 1530 — 1532.

### Rap. 6. Bers 52.

a) Der herr Christus, wie gehört, hat seine Wort selber ausgelegt, und dahin gedeutet, daß das Brod, so er gebe, sei ein Fleisch, welches fur der Welt Leben gegeben werde. Darauf stehet der Häuptartikel unsers driftlichen Glaubens, daß man dieß Fleisch, so er nennet sein Fleisch, fasse ins Herze. Denn es ist nicht schecht Fleisch, welches Richts that; sondern, als Ebristus spricht, es sei sein Fleisch. Da ist das menschliche Fleisch verbunden mit der Gottbeit, es ist vergöttert. Gleichwie ein Zuckerwasser verzuckert ist, oder ein glühend Eisen beiß ist: also ist und fühlet man auch dabei mehr, denn allein Fleisch. Ru solz get weiter:

Da zankten die Juden unter einander und sprachen: Wie kann die ser und sein Fleisch zu essen ?

Es schreibet S. Joannes, wie sich die Juben haben an der Lehre gestoßen und geärgert b); und solche Nergerniß ist von Anfang der Welt gewesen, ist auch noch zu unsern Zeiten, und wird wohl blei

a) Die 15. Prebigt, am Sonnabend'nach Reminifcere, ben 4. Mec.
b) Der Inden Vergernif uber biefer Lehre.

Luipers exeg. d. Sor. 16t BD.

ben bis ans Ende ber Welt, daß man bie I nicht leiden kann. Denn die Bernunft ift fo a wenn fie biefe Wort boret: Ihr werdet mein RI effen und mein Blut trinfen, ba flebet und ba fie, und gedenft Nichts 1) mehr, denn Rleifch; fpr Rleisch ift Rleisch, Blut ift Blut. Wie foll uns fein Blut geben ? zc., geben flugs in die Rleifcbic ba man Dofen, Ralber, Schafe und Bode ich tete und guden in bie Ruche, ba man bas Wieife Die Topfe bauet. Weil fie benn in Diesem Berft find, tonnen fie es nicht verfteben, es ift nicht moc Aber wenn fie gedachten: Giebe, er feget 1 lich bagu: mein Fleisch, mein Blut c). Stem, er droben ausgelegt und gefaget, mas ba fei, effen trinfen, nämlich, glauben an mich, baß wer dem Glauben sich an mein Rleisch und Blut get, ber iffete und trinfete, und bicfer Glaube, Effen und Trinfen, ober diefe Speife und Er gibt bas emige Leben. Denn bieg Rleisch ift : blos ledig Fleisch, sondern ein burchgötiert Fle und wer bas Rleisch trifft, ber trifft Gott. G wenn einer will bas Wort Fleisch und Blut a anseben, so ifte und bleibte Fleisch und Blut. 3 wenn man benfet blos von bem Gffen, fo ifts Gi Trinfen, fo ifte Erinfen. Aber er fpricht: Di predige ich euch nicht, ihr burfet baran nicht ge fen, es ift etwas Unders, wie er broben auch gel hat, daß es nicht fei Rubefleisch, sondern ein Fleisch, das da gegeben werde fur das leben Welt. Darumb gibts der Welt auch das Le benn ich bins, und es ift mein Rleifch.

Das sollt man mit großen, groben Buchsten Menschen ins Herze bilden, daß er pricht: D mein, mein Fleisch. Aber das Mein will man ansehen. Die Rottengeister können das Wort nicht fassen d). Aber mit dem Wort mein uscheidet und fondert er sich ab von allem an

1) niet.

c) Auf das Bort mein muß man Adiung haben. d) Rott fer lagen das Bort mein-fahren.

Fleisch, wie es möge genennet werden. Denn da beist mein Fleisch so viel als, ich bin Gott und Gottes Sohn, mein Fleisch ist durchgöttert, und ist ein göttlich Fleisch. Gleichwobl gebet die Vernunft mit den Juden dahin, und denkt also: Fleisch ist Fleisch. Das weiß ich nu wohl. Denn wenn du lange Kälbersleisch issest, oder sonst Fleisch und Häring dir speisen lässet, so wirst du darumb nicht selig; lassen also das Wort mein sahren, welches, wenn mans höret, so wirds alles anders. Item, sie sehen nicht an, wer die Person sei, so Solches redet, sondern lassen gänzlich das Wort mein sahren, wollen nicht dahin; darumb können sie sich nicht brein schieden.

So haben wir nu gelehret und geprediget, daß uns das ewige Leben nicht gegeben werde umb unser guten Wert willen o), sondern durch den Glauben an Shristum allein, an den wir mussen gläuben, und das Essen und Trinten versiehen, wie es hie von Spristo selber ausgelegt wird, nämlich, anders nicht, denn daß man an den Mann Christum gläube. Da will man nu nicht an, sondern die Lästermäuler sprechen: Gläube hin, gläube her, man muß wahrlich gute Wert thun, du mußt von guten Werten erst ansahen; und ist denn das eine ärgerliche und teperische Predigt, die man nicht leiden kann, daß man nicht durch die guten Wert, sondern durch dieß sleisch Shristi selig werde. Da schreien denn die Kezer: D sie verbieten gute Werte.

Bas tann ich benn Anders reden, denn der herr in eigener Person redet? f) Es heißt: qui non comoderit carnem; als sollt er sagen: Thut, lebet so heilig als ihr wollet; wer nicht isset mein Fleisch, der hat nicht das ewige Leben. Er sonderts ja deutlich und flärlich gnug ab das Essen und Trinken seines Leibes und Bluts von aller andern Speise. Ber ist ked, der widerlege es. Es wundert wohl Biel, daß Essen und Trinken es allein ansrichten soll; aber er spricht: Es soll kein Leben sein, ihr sollet in Sünden bleiben, und seid des Todes eigen,

e) Des Papftthums Malauf. 1) Auf C. Bort fuffen.

ibr seid unter bem Teufel, und kömmet nimmermet ins ewige Leben, es sei benn, daß ihr das Bli

trintet und ben Leib effet.

Es sind helle, durre und klare Wort, und E Johannes hat sie mit großem Fleiß also geschrieder und hats gethan aus des Heiligen Geistes Beseh auf daß es ja deutlich und klar geredet wäre g! Werdet ihr nicht essen won dem Menschen, und tru ken sein Blut, so seid ihr verloren. So denn nu da wahr ist, das er saget, worumb gläubt mans den nicht? Ists aber erlogen, worumb predigt man denn? Ists denn wahr, so solget draus, daß da ewige keben nicht durch etwas Anders berkomm als durch die gute Werk. Nimme denn alles, ma in der Welt ist, der Karthäuser Werk, Messen, Allaß und Wallsabrt, und setze es gegen den Sprud der also lautet: Werdet ihr nicht essen mein Fleisch siss alles verloren.

Und ist Solches ingemein geredet h). Er hat nicht von groben Leuten, von tölpischen Sünder und losen Buben gesaget, die da nicht essen, daß s das ewige Leben hätten; sondern von Allen, un sonderlich von den Heuchlern. Wenn wir denn da Leben nicht dadurch haben, so haben wir auch nick Bergebung der Günden. Denn die Bergebung di Sünden ist ehe, denn das ewige Leben. Soll da ewige Leben da sein, so muß zuvor Bergebung di Sünde da sein ha. Wo aber Sünde bleibet, des hleibet auch das Geset, Gottes Jorn, der Tod un die Hölle. Denn das gehöret alles zusammen Willt du nu der Hölle, Sünde, Gottes Jorn, Gese und diesem Allem entlausen, so thue nicht dein Werl wie Solches der Papst gelehret hat, daß man ei Ordensperson werden solle, und fromm sein. Dahmußt du nicht; sondern es heißt, wie im Text stehen Es sei denn, daß ihr esset mein Fleisch z. Kan man darüber eine Glossa sinden, oder sonst Etwa ausbringen, das helsen kan oder mag zur Verg

<sup>2)</sup> Der D. Geift bat biefe Prebigt ber Rirden wiber bie Reger laffen. b) Allgemeins Prebigt. ho) Pfal. 32.

ng ber Sunden und jum ewigen Leben, fo versuche ans, ich wills gerne feben; aber man wird Richts aben.

Das ist wahrhaftig der Häuptartitel, ben wir ehren und fleißig treiben i). 3mar wir lebren auch oon guten Werten; aber baß fie gnug fein follen gur Seliafeit, bas fagen wir nicht. Denn bas ift allein gnug, bag er faget, fein Fleisch effen, und fein Blut trinten. Darumb bieg Mergernig ber Juden bleibet wohl, baf fie fagen: Der Glaube thute nicht. Denn fie meinen nicht anbers, benn bag ber Glaube fei nur ein talter Gebante im herzen, daß ich an Gott gedenke, und babin in Wind glaube an Gott und on Jesum Christum k). Das ift mabrlich also. Menn bu ben Glauben baltft allein fur einen Gebans ten an Gott, fo tann mir der Gebante eben fo menig bas ewige Leben geben, als ein Monchetappe. Beiter reben fie vom Glauben nicht, ichmaden ibn gar, legen den Glauben aus nur als einen bloffen Gebanten.

Wir machen nicht einen folden lebigen und lofen Gedanten aus dem Glauben, wie fie thun; fonbern fagen, bas beife ber Glaube 1), wenn ich febe, mas ber Glaube fur fich bat, bas er ergreifet und foffet: benn fpricht bie beilige Schrift, daß ich, fo ich alfo gläube, nicht habe einen ledigen Beutel, oder les bigen Gedanken von Gott, welchen fonft ber Teufel und ber Turte auch tann haben. Denn der Turte fpricht 36 glaube an Gott, das ift, er gedenkt an Aber bas ift ber rechte Glaube, baf ich meinen Glauben, Gedanken und Berg befte an bas Fleisch und Blut, fo fur mich gegeben ift, und baffelbige effe, und fuhnlich brauf fage: 3ch halte bas von, bag fein Fleisch und Blut ba fei, fur mich gegeben, und mir das Fleisch und Blut in meinen Glauben eingeschenkt werde, ale der Bein ober Bier in ein Glas geschenft wirt. Das ift mein Schat: Effen, trinten, gebenten und gläuben an bas Rleifd,

<sup>1)</sup> Sandament - Lehre bet Glaubigen. h) Fides imaginarie
1) Sabthaftiger Claube.

bag ich hafte mit bem Glauben an bem Menschen Cbrifto und an feinem Fleisch, bag ich Chriftum faffe.

Die aber anders gedenken, wie die Papisten bas von reden, baben die leeren Bulfen ohne Rern. Aber unfer Glaube bat wohl auch ein Bulfen, aber ber Kern ift brinnen, und ift bas herz voll einges schenft m). Denn ich gläube, daß Jesus Chriftus und fein Fleisch und Blut fei fur mich gegeben, und nebme mich also gewiß sein an; wie fich mein Dund fonst der Speise und des Trants annimmet. Wenn nicht das Maul voll ift von Speife ober von Bier und Wein, fo beifte nicht effen ober trinfen: alfo auch, der Blaube muß nicht allein ein ichlechter Bebante von unferm herrn Gott fein, benn Gedanten thuns nicht; wie benn bes Papftes Glaube ift. bak er meinet, er muffe von Gott nur benten. Berg muß den Christum faffen und ergreifen, und ich muß an fein Fleifc und Blut mich bangen, und fagen: Daran bange ich, dabei will ich bleiben, will Leib und Leben bruber laffen, es gebe mir auch bruber, wie der liebe Gott will.

Das thuts n), daß es nicht ein loser Gedanke sei, da ich gedenke, wie Spristus gekreuziget sei; sondern uber dem Denken hab ich ein solch Herze, das auf Christum bauet, deß Fleisch und Blut ich in mein Herz nehme, und es dafur halte, daß es fur mich gegeben sei. Das heißt und ist der rechte Glaube, und ohne solchen Glauben ist Alles Nichts, alle Heistigen, alle Mönche zusammen gerechnet, sind Nichts mit allen ihren Werken. Denn Christus sprickt: Ihr habt nicht das Fleisch zur Speise, ihr nehmet das Fleisch und Blut nicht an, darumb so hilft euch auch sonst nichts Anders zum ewigen Leben, denn dieß Essen und Trinken.

Das ist ein beutlicher, trefflicher Spruch, da ich nicht weiß uber zu springen o). Ich wollt doch auch meine Bernunft, als irgend ein Ander, haben,

m) Des Papfthums und unfer Claube. u) Cheicen Claube.

o) Diefes Spruchs Rachbrud.

und ein Solufflöchlin finden; aber es ift Richts, ich tann nicht furüber. Darumb febe ein Iglicher zu, daß er den Leib esse. Denn es ist kurzumb beschlose sen: Alles, was dieß Fleisch und Blut nicht ist, es sei so schon, groß und beilig als es immer wolle, so ifte nicht nuge noch noth jum ewigen Leben; bas Andere allesampt, fo nicht ift bief Rleisch und Blut, bas bilft nicht gum ewigen Leben.

Diefer Artitel, von ber Rechtfertigung, ift ber bobeste, ben G. Joannes als ein Meister insonders beit beschrieben bat p). Behaltet ben Tert wohl. Man fann G. Joannes barumb nicht gnugfam loben, daß er ibn fo fleißig und flarlich gebandelt bat. Denn G. Joannes ift auch ein Meifter in bem Artitel ber Justifitation; ich tanns nicht beutlicher noch gewaltiger reben, benn er es bie geredet bat burch ben Seiligen Geift. Denn er fpricht: Ihr habt nicht bas ewige Leben, ihr effet benn fein Fleifc, und trintet fein Blut; und beißet effen, mit ber Seelen effen, baf ich mich bes Rleisches annehme, und es faffe und bebalte.

Es ift nicht gnug q), gedenken vom Brod und Bier, bag es ber Bader bat gebaden, und ber Brauer gebrauet; benn bamit haft bu noch nicht Brod und Bier im Sause: aber wenn bu bas Brod und Bier ins Maul friegest, fo bentest bu nicht mehr an Bader ober Bierbrauer. Alfo find bie Juden bie ber Bader und Brauer gemesen, fie baben ihn gebaden und gebrauet, da er ist gefreuzisget worden. Ru mußt du gedenken, wie du ihn ins Maul triegeft, effest, fassest und in dich nehmest, dich daran haltest: das ift der Glaube. Das mei-

net er damit r):

Es fei benn, daß ihr effet von bem Fleisch bes Sohns, und trintet fein Blut, fo habt ibr bas ewige Leben nicht in euch.

Ru babt ihr vormals gebort, daß er fich nennet des Menschen Sohn; damit er will anzeigen,

p) G. Boannes ber Evangelift. q) Bugebore bes Glaubens. r) Gio gentliche Reinung bes O. Chrifti.

baf er unfer mabrhaftig Fleisch und Blut an fich babe, welche er von der Jungfrau Maria genommen, barinnen bas ewige Leben fei. Das ift ber Artifel von ber Justifitation s). Der heilige Geift will, man foll nimmermebr einen anbern Gott lebren, wiffen, gebenten, boren noch annehmen, benn biefen Gott, deß Fleisch und Blut wir in unser berg bil ben und faffen, wollen wir andere felia werben. Sonft follen wir' uns nicht laffen lebren von einem Bott, ber broben im himmel in feinem Sael fitet, und alfo allein in ber Gottbeit fuchen : benn fo wirft bu verführet. Milt bu aber nicht flerben und felig werben, fo lag fein Gott zu bir fommen, benn bes Menfchen Gobn: in bem Rleifd und Blut fout bu ibn finden t), ba bat er fich eingethan, ba foll ' man ibn antreffen, ba bes Menfchen Gobn ift. Sonft fprict ber Turte, fein Mahomed babe Gott. Dapft fpricht: Der Kartbaufer und andere Donches orden die baben auch unfern herrn Gott. Aber bie ftebets gefdrieben : Des Meniden Gobn ifts; aller Anderern Predigt, Glauben und Leben find ausaeschlossen.

Diese zweierlei Predigt haben wir kurz zuvor auch gehört. Die erste gebet dahin u), daß wer das Fleisch nicht isset, der ist Richts; die ander, wer das Fleisch und Blut bat, isset und trinket, der bats gar; denn wo das Fleisch und Blut ist, da ist Gott gar, und da will er sein, und sonst nirgend. So solget nothwendig hieraus, daß wer von Gott denket und suchet ibn anderswo, denn in dieser Person, der hat Gott verloren und sindet ibn nicht, er irret und seihlet seiner: aber wer ibn angezeigter Weise such

ber tript ibn an.

Und ich werde ihn am jungften Lage aufer weden.

Rury zuvor bat er gesagt, wer von feinem Fleisch effe, und von feinem Blut trinke, der folle haben das

o) Artifal von der Jufifflation. i) In des Menfchen Cofn findet

ewige Leben. - It spricht er, er wolle ihn aufers weden am jungften Lage v). Dief fdeinet, als maren et duo contraria, und reimeten fich nicht mit einander. Denn wer bas emige Leten bat, ben barf man nicht HUNDER aufermeden ober wieber lebendig machen. Es lautet, als fei es eine farte Lugen. Ihr babet zuvor gebort. baß dieß die Meinung sei, daß, dieweil wir Gläubis sem in diesem Leben sind, und in dem Fleisch und Blut steden, so ists wahr, wir haben schon das ewige leben. Denn Chriftus fpricht: Wer glaubet und getauft wird, foll felig werben; und bas Wort. bas wir haben, ift fcon bas emige Leben. Chriftus ift die Speife, fein Fleifc und Blut ift allbereit lebendig, man barfs nicht lebendig machen; es fann auch nicht im Tode bleiben, bieweil er ift ein Berr bes Todes. Derhalben fo ift bas beschloffen, bag ich schon bas ewige Leben babe, nicht burch meine Wert, fondern burch ben Glauben, baburch ich gewiß bin, fein Rleisch und Blut fei mein Leben.

Bas mangelt benn, bag er fpricht, er will ibn auferweden? Co bore ich mobl, daß ich zuvor ferben muß; wie reimet fiche benn jufammen, bas ewige Les ben baben, fterben muffen, und aufermedet merben w)? Davon ift biefes tie Meinung, daß mir bas ewige Leben gemiflich im Glauben baben; ob wir gleich Christum nicht in ber Sand ober in ber Lafden tragen, doch ift er gewißlich ba. Er lebt fur fein Berfon in Emigkeit; aber im Glauben bab ich ibn gefafe fet . und ich weiß, bag ich durch ibn babe bas ewige Leben. Denn in bem ift er mein ewig Leben, meine Speise. Das ift aber verborgen und beimlich; fintes mal indeg der Lod tommet, daß ich fterbe, ober febe, baß Unbere fterben an ber Bestileng, am Schmert; item , man tommet, in Gefährlichfeit und Befananif. oder Krankheit, wir sehen den Teufel, Gunde und allerlei Roth: Christum aber sehen wir nicht.

Aber es heißt : Richte bich nicht nach bem außerlichen Geben, fondern nach bem Wort x), welche bir

v) Auferwedung vom Tode. w) Butritt zum ewigen Leben. 30. hann. 11. x) Merkliche Regel in Roth und Lod.

bas ewige Leben verheiftet und gibt, benn haft bi mabrlich bas ewige Leben. Db es gleich anders ge bet nach dem Unfeben und Rublen, bas ichadet nicht - bu baft barumb bae Leben nicht verloren: benn bi Rrantheit, ber Tob, Gefabrlichteit und Gunde, fo bid anfict, wird bich barumb nicht murgen, ober bich auf arbeiten, es wird bich muffen gufrieben laffen: fil maden Chriftum nicht frant, wurgen ibn auch nicht Wenn fie nu furuber find, und bu im Glauben be ftandig bleibest, fo wirst bu mobl feben . mas bu baf aealaubet.

Ja, ich muß aber gleichwohl fterben. D bai hindert Richts; firbe nur bin in Gottes Ramen, la bich verbrennen ober fonft umbbringen, bu bift ver fichert bes emigen Lebens, und follt es gewiß ba ben y). Stirbest bu benn, und läßt bich begraben im Grabe uber bich bingeben, und die Burmer bie fressen, ba liegt Richts an: er will bich boch gemi wieder auferweden. Denn du baft bie meine Aufgae und gläubst bas Wort: resuscitabo; barumb wirst b feben augenscheinlich, barauf bu bich mit Glaube

perlaffen baft.

Das Wort, auferweden, ift nicht ohne Urfac biezu gefetet z), benn baran ift viel gelegen. Es i fonst ärgerlich, bag er fagt: Wer an mich gläube foll haben 2c., und ber Lob kommet gleichwohl m vielen Gefährlichkeiten , bie ichlagen einem unter At gen. Das beweget mabrlich unfer Bernunft, Gedar ten und Ginn, daß fie furchten, wir mochten betroge werden, bieweil man bas Gegenspiel fur Augen fiebe Darumb fo feget er bas Bort hieber, und jum Troff daß wir fefte balten, fart und getroft fein foller Obaleich ber Tod uber bich bin läuft mit Ruffer und bich erwurget, fo will ich bich wohl erhalten benn ich bin dein Leben, und bin auch beine recht Speife, bie bich erhalt. Darumb will ich bich wot futtern, daß du in Ewigfeit leben foult. Derbalbe fo habe teine Gorge, ich will bich wieder auferweden baß Jedermann feben und zeugen foll, baß bu lebefi

y) Gin geiftlich Mquavit. 2) Des Aufermedens Reibung.

a) Es ift eine lange und herrliche Predigt, die ber bert Chriffing ju ben Juben gethan, nachbem fie geffen batten bie funf Gerftenbrod und bie gweene Rifche, wie dieg Miratel im Anfang bes 6. Kapitels Joannis beschrieben ift, und der herr fie barauf ftrafet, baf fie nicht fo feber nach der Bauchspeife follten trachten, fondern nach ber ewigen Speife, fo bie Babre bitte, welche Speise ber Gobn Gottes gebe, und fühnt fie allmählig und fauberlich von ber leiblichen Speife zur geiftlichen Speife. Darumb fuben fie an und fagen b): Gib uns himmelbrod, bavon wir emige lich leben möchten. Darauf antwort er: 3ch bin bas Brod des Lebens und die Sreise, welche gibt bas ewige Leben; ander Brod thut es fonft nicht." ber murren fie, und fonnen es nicht verfteben c), wie er die Speife und das Brod fein follte, fo vom Simmel tommen mare. Da gloffirets ber Berr, und les get es aus mit biefem Befcheibe: 3hr burft nicht alfo gebenten, bag ibre mit ben Babenen wolltet effen; ihr mußt meinen Worten gläuben. Auch der Bater muß bief Wort ins Berg geben. Er muß euch inwendig lebren, der durch den Mund Chrifti pediget: fonft werdets ibre nicht verfteben noch faffen. Darumb dringet er immer weiter nach und fpricht: Ihr muffet bas Brod effen, bas ich felber bin; bieweil euer Bater baben jenes Simmelbrod geffen, aber fie find gestorben.

Ist deutet er nu seine Lehre d), was dasselbige Brod sei, daß sie des Brods nicht feihlen, von dem er figurate redet. Denn sie möchten sagen, man hätte wohl ebe solche Rede geboret, als wenn man saget: Es ist ein seltsamer Bogel; da heißt es einen abentheurisschen Menschen, wie denn die bebräische Sprache reich ist mit solcher Art zu reden. Derhalben, daß sie nicht gedächten, daß er, der herr, das Brod ware, gleich, wie ein Mensch nicht ein hund ist, und ein Schaf nicht ein Wolf ist; so spricht er, das Brod sei sein

a) Die 16. Predigt, am Countag vor Palmarum. b) Occasion ber Predigt vom himmelbrod. c) Der Juden Unverstand. d) Beitere Erklarung Christi.

Fleisch. Damit verberbt ers gar mit einanber, bat er saget: Ich rebe von solchem Brod, daß ich mei Fleisch meine. Das Brod, das ich gebe, soll kein Bäder baden, ihr dursts auch nicht außer mir suchen; sondern es ist mein Fleisch und mein Leid, den ich gebe für das Leben der Welt; deutet hiemit klärlich das ewige Brod, so das ewige Leben bringet, das es sein Leib sei; spricht: Es ist kurzumb ein fleischlicher, lebendiger Leichnam, wie ihr meinen Leib sebet; wiewohl der Leib hat ein ander Wesen, denn unse sund sie Leibe baben. Denn in dem, daß er spricht: Es ist mein Fleisch, machet er einen Unterscheid zwie Es ist mein Fleisch, machet er einen Unterscheid zwie

iden allen andern Leiben und Fleifden.

Da ifte gar verberbet, er bat fie für ben Rop gestoßen, und die Supren allerding verfalzen; gleich mobl fähret er durre beraus und fpricht: 3ch will fo baben, mein Rleifc und mein Leib, ben ibr febet boret reden, ber foll eure Speife fein e), ober ib follet nicht leben. Uber bem beben fie an ju ganter und murren, und fprechen: Bie fdidt fich boch ba immer ? Die tommet auf einen Saufen bas allerur gereimefte Ding, baf wenns icon muglich mari baß man ihn effen tonnte, und er gleich getocht un gebraten mare, wie weit follte fleden und reichen fu Alle? er follte balbe aufgefreffen fein. Denn i einer Stadt fcblachtet man oft etlich Dobsen wochen lich, und werden bod alle aufgeffen. Dergleiche fagen auch die Schmarmergeister f): Das reimet-fie in teinem Wege, benn wenn Alle von ihm effe follten, fo murd er balbe aufgefreffen werden. schidt fiche nicht, bag wir unfern heiland effer Freffen wir feinen Leib, fo mirb er felbe nicht leber er muß je fterben; wo bleibet er benn ? und wo ble bet bas Leben ? Er fpricht: Mein Leib foll eue Speise sein jum ewigen Leben. Go nu ber Lei geffen wird, fo ift er todt; und faget boch, er let und man foll ibn effen, bavon follen wir leben. E welch ein ungeschicktes Kurgeben! Boblan, Die Be-

e) Unfere Speife und Seelenenthalt. f) Comarmifica.

nunft bleibet babei g): Ift er ein Mensch, so ist ber Leib tödtlich; sie stöft sich bran, und kann diese Wort nicht leiben. Aber höre du, die Macht liegt am Wort mein und essen; nicht aber essen, wie wir leiblich essen und trinken mit dem Munde. Es gilt ein Essen, wie die Seele isset und trinket, davon sich speiset und näheret. Darümb so soll man der Seelen nichts Anders fürbilden noch fürlegen, damit, sie sich speise, denn eben den Leib, der bie genennet wird: Mein Leib.

Folget ferner, mas er faget, da fie fich dran argern, und fonnens nicht begreifen, noch diefe Wort leiben.

Bahrlich, mahrlich sage ich euch: Werbet ihr nicht essen bas Fleisch bes Menschen-Sohns, und trinfen sein Blut, so habt ihr tein Leben in euch.

Boblan, ba ftebets, es ift flar beraus geschuttet, mit bellen und nicht verbedten Worten gerebet, daß er faget: 3ch rebe von meinem Fleisch und Blute; und theilet die zwei Wort von einander: effen und trinten, ale, daß man den Leib foll effen, und bas Blut trinken. Borbin bat er gejagt und verheißen h) : Wer von diesem Brod effen wird, der foll ewig leben; bie thut er uber die Berbeifung auch Drauwort bagu, daß er Reinen will aus der Bahn laffen treten, und fpricht: Iffest bu bas Fleisch, und trinkest das Blut, so haft du das ewige Leben; iffest du aber und trintests nicht, fo haft du das Les ben nicht. Das find affirmativa und negativa. Er will dich nicht schweben laffen noch spaziren mit beis ner Geelen, fondern bei Diefer Speise behalten, bu follt das Rleisch und Blut aus ber Ucht nicht laffen, sondern fur bir haben, so hast du das leben; wo nicht, so suche, ube, thue oder schaffe was du willt, werde ein Mond oder Benaft, fo baft du boch biefe Speife noch bas ewige Leben nicht.

Ja, er schwört noch dazu i): Wahrlich, mahrlich.

g) Bernunft Fabigleit.

i) Gibeschwur Christi.

h) Berbeifung und Drauung Chrift.

Das meinet der herr also: Entweder gessen mein Fleisch, und getrunken mein Blut, oder das keben verloren und nimmermehr selig worden. Droben hat er gesagt: Esset ihr das Brod, so habet ihr das keben; aber iht saget er: Werdet ihr nicht essen, so habet ihr nicht das keben; als wollt er sagen: Es ist beschlossen, entweder das Fleisch und Blut gessen und getrunken, oder in Ewigkeit des kebens verlustig sein und bleiben. Da siehets durr gnug, wir können es nicht anders deuten, benn daß kein keben, sondern eitel Lod sein soll außer dem Fleisch und Blut, wenn mans nachlassen oder verachten wird. Wie will man

boch bem Tert ein Rase machen ?

Wir haben vor Zeiten geprebigt von guten Werten, von Kappen, Orden, Keuscheit, Armuth, und gehorsam sein dem Abt und Prior, barinnen hat man bas ewige Leben gesucht k). Diese Definition ober Deutung thute nicht, fie wird ganglich verworfen. Denn Reuscheit bin, Reuscheit ber, es beißt nicht ein Karthaufer oder Pfaffenftand. Die frage: Beifets auch Chriftus, ober beifets auch fein Fleisch und Blut? Rebinet alle gute Wert, auch ber 2) geben Gebot, als, ber Oberteit gehorfam fein, die Aeltern ehren, nicht fteblen, ebebrechen, noch todifchlagen; beißet biefes Alles auch Chrifti Fleifch und Blut? Rein , barumb fo konnen fie auch nicht bas Leben geben. Darumb fo fcbleuft er es alles mit einander aus, und will das einige Stude baben, fo das ewige Leben gibt; es beißt fonft bem Teufel gedienet. find ohne Zweifel viel heiliger, frommer Leute unter bem Papfithum gewesen, die in guten Berten ge-lebt haben. Aber alles ihr Furnehmen ift Richts, man hat baburch fein Leben, es gilt fein Unfeben ber Perfon ober Beiligfeit; fonbern bieber ift bas Leben beigelegt und vermabret, ba wirds auch wohl bleiben.

Daraus tannft bu antworten auf mancherlei Ginreben. Denn Wert foll man thun, und gottfe-

b) Des Papfts Geelfpeife.

<sup>2)</sup> bie.

liglich leben 1); aber das Leben dadurch erlangen, dem Tode entstieben und Sünde hinwegnehmen, dazu werden die gute Werf Nichts thun. Man muß sich also zur Sache stellen, wie Christus saget: Werdet ihr nicht essen mein Fleisch, und trinken mein Blut, so habt ihr nicht das Leben. Anders sollt ihrs nicht baben. Das ist gleich zugesagt: Wer es gläuben will, der gläubs; wer nicht will, ber laß es, er solls wohl innen werden, ob er durch etwas Anders selig werde, oder auf eine andere Weise und Weg das ewige Leben haben möge, denn mit diesen Worten der Geristus weiset.

p ri

t,

ъ

1

51

e! I

Ŧ.

Wo nu der Herr Christus geprediget wird, daß er seinen Leib für unser Sünde in Tod gegeben, und sein Blut für uns vergossen hab, und ich nehme es zu herzen, gläube es seste und balte mich daran, das beist und ist, essen und trinken sein Leib und Blut m). Essen heißt an diesem Ort, gläuben; wer gläubet, der isset und trinket auch Christum. Diese Wort können keinen andern Jusah neben sich leiden, die guten Werk können hie nicht stehen. Denn sein Blut, am Kreuz vergossen, ist ja nicht mein Werk, ich thue es ja nicht. Item, daß er von Maria geborn wird, daß die Jüden ihn kreuzigen, das ist ja nicht mein Werk. Darumb saget er: der Leib oder das Fleisch, für das Leben der Welt gegeben. Denn, daß er für dich siebet, das sei die rechte Speise.

Rann es Jemand zusammen reimen ober in einander baden, das will ich gerne sehen; ich kanns nicht thun n): daß sein Fleisch, so getödtet, und sein Blut, das ist vergossen worden, soll belsen von Sünden und Tode, und ich daneben auch etwas thun könne, das mich selig mache, als, daß ich eine graue Rappe oder Platten trage, Mönchess oder Ordens Regeln auch daneben sehe; wie schiefet sichs doch? Thuts sein Fleisch und Blut, so wirds der Strick, die Kappe, noch die Liebe zum Nähesten, der Gehorsam, Keuscheit und andere Tugend nicht thun, denn meine

l) Bert-Uebung. m) Das Effen und Arinten. n) Wert und Clauben geben unterscheiben.

Werk und Augend find noch lange nicht sein Fleisch und Blut.

Mert biese Wort und den Tert aufs Fleißigste. Es ift ein gewaltiger Tert, er leidet teine Gloffen. er laft fich nicht beuten, noch aus bem Wege treiben, man tann nicht füruber o). Das fage ich barumb. baß man diefen Artitel in ber Chriftenbeit rein bebalte. Im Papfithumb ift er unter ber Bant gestedt. viel bundert taufend Glen tief unter ber Erben begraben gewesen. Ru, wo er bleibet, ba bleibet auch ber Beilige Geift, ber nicht läßt in Irrthum fteden ober verderben. Bare auch biefer Artitel ber Juftifitatio auf der Bahn geblieben, fo mar tein Monch, Aberglaub noch Irrthum der Wertheiligen und Getten nimmermebr in bie Belt tommen. Benn ich bas gläube und weiß: wo ich nicht feinen Leib effe und fein Blut trinte, fo werbe ich nicht felig, benn fo fage ich : Bas mache ich boch mit meiner Rappen ? follte ich mit meinem Pfaffenstand bas ewige Leben erlangen ? fo fallen alle Wert ber Beuchler babin. Roch bat man gleichwohl alfo gelehret, bag man burch die Deffe folle felig werden. Daber bat man ihnen die Deffe abgetauft, daß die Pfaffen mich haben erbitten follen, baß ich felig murbe. Aber es mare unmuglich acmeft, daß diese Lebre batte konnen einreißen, wenn rechte Cbriften gewesen maren, bie gefagt batten: Es wirds nicht thun; es beißt: Wenn man bas Rleifd nicht iffet, und das Blut trinket, so ift kein Leben ' da; so ließe man alle Monche und 3) Pfaffen ein gut Jahr haben. Das will ber Tert.

Derbalben lerne, daß man unterscheide Christi Gerechtigkeit, Leben, Wesen und Wert von aller Menschen Werten und Wesen p), ja, von aller and ber Gerechtigkeit und Leben; benn es ist nicht eine Gerechtigkeit, die stebet in guten Werten, es sind alle Wert da rein ausgeschlossen. Wenn ich nu dieß Leben nicht habe, so habe ich den Lod, die Sunde,

o) Ridtigfeit- biefer Lebre Chrifti. p) Chrifti und ber Renfcen Gerechtigfeit.

<sup>3) †</sup> mad.

den Teufel und die Hölle, sintemal der Sünden Sold ist der Tod. Wo aber das Leben ist, muß keine Sünde noch Tod sein, denn das Leben würget sie. Hast du aber das Leben nicht, so wird nicht eine einige Sünde vergeben; und laß denn kommen den Papst, Kardisnal und alle Mönche mit ihren Stiften und Klöstern, so können sie doch nicht 4) ihnen selbs, vielweniger Andern, erlangen Vergebung einiger täglichen Suns den. Sie sind nicht Christi Fleisch, und Blut Christi; darumb spricht der Text, daß sie auch nicht haben das Leben.

Die aber effe und trinke ich ben Leib und bas Blut Chrifti, und thue tein Bert barumb q), allein bie Seele nimmet an die Gabe, namlich, den Leib und bas Blut: bas beifit nicht ein Wert, bas gethan, fondern empfangen und angenommen wird. Darnach, wenn ber Glaube ba ift, fo thut er gute Bert. Wenn du lebendig worden bift burch bas leben, fo ifte Zeit, bag bu beinen Rabesten auch liebest, und in Gottes Geboten bich ubeft; aber nicht ber Meinung, daß bu bas ewige Leben badurch erlangeft, bu baft juvor die Bergebung ber Gunden; ober daß bu bem Teufel wollst entlaufen, Gunde ablegen, benn Gunde und Teufel muß vorbin meg, und bu von ihnen los fein. Darumb faget ein Chrift : 3d weiß tein Wert, dadurch ich gerechtzertiget werde, fondern mein Leben und Gerechtigfeit flebet in bem einigen Stude, daß Chriftus Rleifch und Blut bat, welchs meiner Geelen Greise und Leben sei.

Da laß wider predigen, wer da will; der Tert stebet da r). Hatte er alleine affirmative gesaget: Wer isset mein Fleisch, der bat das Leben, so batte mans können verspotten, und sagen: Ei, so werden auch selig, die es nicht essen; wie die Bosewichter, die Papisten, auch sagen: Jeuer Lebre ist recht, aber unser ist auch recht; bekennen, daß der Glaube an Sbristum helse, und sprechen daneben: Der Herr hat andere Wege auch nicht ausgeschlossen; und ma

q) Bert-Folge. r) Diefer Tert ift unverrudlig. 4) "nicht" fehlt im Drig.

Luipais curg. d. Sat. 16: 20d.

den also viel Wege zum ewigen Leben, unter web den ift, bie Borbitte ber Beiligen, bag ich die Jung frau Maria anbete, oder bin ein frommer Monch, item, halte andere ibre Auffape. Rein, es hilf Richts gum ewigen Leben. Chriffus ichleuft Diefe Bege alle aus, fie find gar verworfen. Es gebet bie nicht zu wie mit andern Dingen s), gleich als wenn ich fage: Wittenbergifch Bier lofchet den Durft, . Annabergifc Bier lofchet ihn auch; ba fchließe ich tein ander Bier ans. Wie wenn ich sagete: Wo bu nicht Bittenbergisch Bier trinfest, fo mirb bir fonft fein ander Bier ben Durft lofchen: alfo faget er aud bievon nicht affirmative allein, er fcbleußt auch alles Undere aus, und fpricht: Werbet ibr nicht effen mein Rleifib und trinten mein Blut, fo babt ibr nicht bas Leben, daß alfo außer feinem Rleifch, wenn mans verachtet, Richts uberall bilft ober gilt; ich rufe gleich Santt Mariam ober Santt Peter an, bie tonnen boch nicht belfen, es ift rein Alles ausgeschlossen. In Summa, alle andere Beise und Wege find vermorfen.

Solche behaltet ja ener Lebenlang, daß es alles zu thun ist umb den einigen Artikelt); welches ich oft wiederhole, und man kanns nicht gnug treiben, auf daß man ihn erhalte, und wir fein richtig in dem Glauben bleiben, daß man von seinem Fleisch habe Verzebung der Sünden, Erlösung vom Tod und Teusel. Uso diese Lehre auf der Kanzel bleibet, so hats keine Noth, man ist sicher sur allen Kepern und Irrthumen; dieser Artikel leidet keinen Irrthum bei sich: so ist der Heilige Geist auch das bei, und die Solches gläuben, dulden keinen Irrthum. Werden sie aber versubret, so ists ein gewisses Zeichen, daß sie den Artikel nicht verstanden haben. Hätten sie ihn recht gefasset, so wären sie nicht bestrozen worden. Alle andere Lehre (wenn sie schon eben die Wort reden, so wir gebrauchen,) sind doch nicht anders, denn von guten Werken; wie und

a) Biber bie Temperirer und Menger. 1) Artifel von ber Gerechtigleit.

jere Rottengeister, wenn man sie bei dem Licht ansiebet, lehren nur allein von guten Werten, sie verstehen nicht, daß das Leben, die Gnade und Seligfeit ohn unsere Wert daher tomme, allein, daß wir gläuben, und aus dem Essen und Trinten des Leibs und

Bluts Chrifti Golds baben.

Im Papfithum bat man biefe Bort im Chor gefungen, in allen Geelmeffen auf den Altarn geles fen, und find gleichwohl furuber gangen, haben gefaget, daß die Seele erloft werbe durch die Deß; wenn man gur Bigilien und Geelmeß gebe, fo werde die Seele erloft u). Alfo ift Richts benn eitel Bert gelebret, geprediget, gebeulet, gefungen und gelefen worden. Das beißt Blindheit uber alle Blindheit, einen folden Marliden Text täglich lefen und fingen, und boch nicht ein Spllaben ober ein einigen Bunft bavon verfteben. Gie fingen: Werdet ibr nicht effen ben Leib und trinfen bas Blut Chrifti, fo babt ibr nicht bas Leben; fagen nichts beste weniger: Birft du Deg boren, alfo bich balten, ba bift du erloft aus bem Reufeuer, und wirft emiglich leben. Gi, bu elender Menich, rfui dein Maul an, daß man die belle, klare Wort foll offentlich fingen und reben, und dennoch dawider thun und lebren, bak es Christi Fleisch und Blut nicht alleine thue.

Aber also gebete: wenn einer blind ist v), und von Gott verlassen wird, tag er in Irrthum fället, da hilfts nicht, daß man ihme die Schrift unter die Nasen stößt, und sur die Augen hält, er siebet doch Nichts. Ich habe mich oft seher verwundert, daß solche herrliche Sprücke der heiligen Schrift im Papstthumb gelesen und gesungen, und dennoch Nichts tavon verstanden worden, ob sie wohl Tag und Nacht sie gelehret haben. Aber es ist eben also zuganzen, als wenn ein Trunfendold entschläfet, und einher redet, weiß nicht, was er im Schlaf geredet hat: also baben sie auch nicht geboret noch gesehen, was sie gelesen oder getrieben haben. Wenn sie aber

u) Biberdriftifde Berfnotbigung im Unverftand. v) Colde befindet fic an ben Irrgeiftein.

barauf gemerkt batten, so hätten sie es verstanden, was es ware, daß Ebristus saget; Wer mein Fleisch isset, der bat das ewige Leben. Darnach bätten sie auch gedenken sollen: Was machen wir? Womit geben wir umb? Aber es sind eitel Trunkenbold gewessen, die da schnarchen und schlafen, und dennoch führen diese Wort der beiligen Schrift im Maul.

Darumb so mögen wir unserm herrn Gott danken w), daß er unsere Sinne aufgethan, und wir nu wader worden sind, sehen und versteben, was wir thun, lesen oder singen, nämlich, daß kurzumd dieses das Leben sei, und sonst nirgend, und man sagen nüsse, daß es die Messen, Wallsahrten, Bigwlien, Begängniß, Fasten, und andere Werk nicht thun: dieß Fleisch und Blut alleine vermag es, das bei muß ich bleiben. Wit diesem Grunde können wir ihr Ding alles verwersen, da leucht und zu dies ser Artitel. Diese Sonre sehen wir. Der Lag ist bei ihnen so helle, als bei und, die Sonne scheinet und leuchtet ihnen also wohl als und: aber sie thun die Augen zu, schlasen und sehen die Sonne nicht, sind und bleiben starblinde.

Der herr schwöret mit großem Fleiß: wabrlich, wabrlich, auf daß wir ja diesen Text treulich behiebten x); es liegt auch Macht dran. Der Türke, Papk, die Juden, auch Biel unter und, find noch weit de von. Es ist ein groß Ding, und seber schwer, daß einer sein herz, Glauben und Zuversicht soll sepen auf diese Wort, daß in diesem Fleisch und Blatstebe das ewige Leben. Gott legt und nicht für die göttliche Majestät, sondern den Menschen Ebristum. Solches ist der Bernunft das Aergerlichste, daß wenn ich will selig werden, so solls dadurch sein, daß ich mich mit meiner Seelen hänge und binde an das Fleisch und Blut, das sur mich gestorben ist; da soll ich an gebunden und an geknüpset sein, und stradssagen: Ich weiß sonst kein ander Leben, noch der Sunden los zu werden, denn daß ich meine Seele

w) Se gefchieht aber felten. z) Dergliche Bobimeinung bet G. Sbrist.

wage auf tas Rleifd, fo fur mich gestorben, und

bas Blut, fo fur mich vergoffen ift.

Das lasse ich meinen Trost sein y), und bore sonst von nichts Anders. Kömmet nu der Teusel und spricht: D Geselle, was hast du Guts gethan ? Wenn du fromm gewesen wärest, so möchtet du in himmel kommen: dieweil du aber ubel geledet, und bist bose gewesen, so mußt du in die Hölle. Aber antworte du darauf: Der Papst, Teusel und Türke lebren also. Rein, ich weiß der viel anders. Wenn ich gleich viel Guts gethan hätte, so wollt ich nicht so viel drumd geben. Wenn ich auch gleich so keusels die Jungfrau Maria, oder so beisig gewesen wäre, als die Engel, ja, aller Deiligen Werk batte: doch wollt ich Nichts drauf seten, denn die ses Alles gibt nicht das ewige Leben.

Es beißt nicht wie Hilarion ber Einsiedeler gelaget und sich damit getröstet hatte 2): Was fürchtest du dich fur dem Tode, meine Seele? bast du
doch drei und siedenzig Jahr Gott in der Müsten
gedienet, und viel Guts getban zc., und doch zulest daran verzweiseln mußte. Denn der Teusel
sübrets doch weg, und es geboret in die Hölle, cs
hält den Puff nicht; sondern also solls lauten, und
also sollt du sagen: Es ist nicht fein, daß ich so ein
bos keben gesühret habe; aber doch umb des gethanen Bösen willen unverzaget und unverzweiselt, auch
umb des Guten willen nicht vermessen: also weder zur
rechten noch zur linken Seiten zu weit gegangen,
viel besser in der Mittelstraß geblieben, und gesproden: Da stebet einer, der spricht, sein Fleisch sei unser Seelen Speise, den lasse ich walten.

Weil benn unsere gute Werte nicht ben Stich balten, wie sie auch nicht fonnen: so halt boch bas fleisch und Blut Christi alle Züge a). Der Christus tann nicht weichen; aber meine Werf konnen weichen. Bleibest du nur bei bem Rleisch und Blute, so hats

6) † d.

y) Glaubent - Feftung. 1) Des Ginfieblerd hilarions Aroft. 1) Der ficherfte Beg. Matts. 7. Johann, 14.

keine Roth; so du aber davon fällest, wie denn der Coufel drauf dringet, so hast du verloten, und if aus mit dir, du bist schon uberwältiget.

Da baft bu ben Tert, worinne bu bas Leben babeff. Beideft bu davon, fo baft bu es verfeben. Es ift G. Joannes mit feinem Evangelio babin ge richt, bag er ben Artifel ber Rechtfertigung ber Welt ins perg bilbe, und fur bie Mugen fegen will. es balf nicht viel, man bat ibn im Papftthum nicht behalten; und wird mieder dabin tommen b), baß wenn wir todt fein werben, bag benn furmigige Leute fich erfur thun, die wieder auf die Mert fallen mer= ben, wie guvor unter bem Papfttbum gefcbeben ift. Denn fo es G. Joannes nicht erhalten bat mit feinem machtigen Evangelio, fo werdens unfere Bucher viel weniger erhalten. Auch ift ja ber Text biefes Evangelii in allen Rirden gefungen und gelefen morden.

Das ift die Predigt gewesen, so ber herr getban bat auf bas Bunberwert c), ba er funf taufend Mann mit funf Gerftenbroben und wenig Rifchen gespeiset, und bate dabinaus geführet und gesaget, wer nicht fein Rleifch iffet, und fein Blut trintet, ber babe nicht bas ewige Leben. 38t bebt er an, und ichleußet furzumb:

Wer mein Kleisch iffet und trinket mein Blut, ber bat bas emige Leben.

Das ift ein epiphonema und Beschluff, bamit er. Alles wiederholet d), wie man im Beichluß einer Predigt pflegt zu sagen: Meine lieben Freunde, barrauf flebets, ba bleibets bei, das ift die Summa. So will ber herr auch fagen: Darnach richiet euch, bas Ander laffet alles fahren, mas man furgeben mag, und bleibet alleine babei, daß wer iffet mein Leib und trinket mein Blut, ber bat bas emige Les ben, und ich will ibn auferweden. Das foll ber Beiding fein. Darumb lagt Bernunft und Bert fein

b) Frophecel D. St. L. von ber Rejorifterei. c) Prebigt auf bes Riratel. d) Stete Bieberbolung einerlei Lehre.

Bernunft und Werk; es laffe fich ansehen wie es wolle, so beists: Wer iffet, das ift, wer glaubet von jangem Berzen, das Christus seinen Leib fur ihn gezieten, fur ihn gestorben sei, und von Sunden und lote erlöset habe, der hat schon das ewige Leben.

Darauf stebets, daß menn du Chrisium ergreicht als dein Häupt e), und theuer und hoch bältest in Fleisch und Blut, also ihm die Stre und Kraft bst, welche es auch billig soll baben, daß es ein lch Fleisch und Blut sei, welchs das Leben gibt, id die Hölle hinwegreißet, Teusel und Sünde hinvegragt, und gewaltiglich vertreibet: so hast du das chte häuptstude deines d christlichen Glaubens. Du usts mit dem Wort mein thun, daß dieß Fleisch id Blut die Kraft habe, alle Sünde und den Tod nwegzureißen, Leben und Gerechtigkeit zu geben, id alle Thor in himmel und Erden zu zerzechen.

Darumb mußt du diefe Wort nicht mit leiblichen igen feben f), wenn bu anfabeft ju reden bon efen Dingen, ale, von Uberwindung bes Tobes, Teu-3 und 1) höllen, von Vergebung ber Gunden und m emigen Leben. Daber geboren andere Bedan-Bebe von beiner Bernunft meg, wenns bie achen betrifft, und man foll von den boben Stun banteln. Denn bagu gebort nicht Dofes mit nen Beboten, oder ber Raifer mit feinen Befegen, ob ein Mond mit feinem Orden und Regel: fondern efer Artifel, von bem Rleisch und Blut bes herrn briffi, ift die Macht und Kraft, von ben Todten ifzusteben g). Darumb muß man fein Rleifch und . lut nicht ichlecht anfeben, wie fonft Fleisch und lut, fondern bafur, bag es Dacht babe uber allen ammer in himmel und Erden, namlich, uber Gunde, ob. Teufel. Welt, und mas fonft mehr graufam id schredlich ift; mit benen großen Dingen bat bieß leisch und Blut zu ichiden.

e) Chrisus ists und thuts alleine. f) Emphasis im Wort mein. g) Rom. 1.

Del. 1) f ber.

Rad biefem Berftanbe tommet man ins Rlip perwert, bag man gebet berunter zu ben Menfchen, in die Merte ober Gerechtigfeit bes Befetes b). ju ber Veterfilgen, fo man uber bas Rleifch ftrauet, fo bas Eingeschneibel ift, welchs man neben bas Gebra tene fetet; bas find geringere Stude gegen ber vorigen: wie man die Aeltern ehren foll, nicht todten noch ftehlen, ba follen wir bas Gefen umb fragen. Soldes ift fur der Welt wohl Etwas, aber fur Gett gilt es gar nichts. Aber unfere Widerfacher babens umbgefehret, und ift bas Geringefte jum Sobeffen worden, daß man bas Saurtftude und Rundament braus gemachet bat. Denn, nicht fieblen, und geborfam fein ben Meltern, Reufcheit balten, bas fceinet und gleifet fur ihren Mugen, baltens fur bie größten Stude: aber bas Rleifd und Blut Chrifti und ber Glaube gilt bei ihnen gar nichte. Da febre bu es umb, und laß ben Glauben bas Gebratenes, bas ift, bas befte Stude bes driftlichen Lebens fein, und lerne, wie man badurch bem Tobe, Sunde, Teufel und Sollen Witerftand thun moge. Stude will ich nebmen und behalten in andern Dingen: wenn es nicht ailt Tob und Gunbe zu vertreis ben, sondern unter ben Leuten zu leben, will ich bie Wert ber geben Gebot auch thun, nicht fteblen, nicht ebebrerben zc., benn bas ift bie Beterfilgen wber bie Rattuten, fo man bei bas Gebratenes feget.

Derhalben so gib diesem Artitel seine Ebre i), benn wer isset, das ist, gläubet, der bat schon das ewige Leben; und wenn du das ewige Leben hast, worumb willt du so närrisch sein, und es verdienen? Bist du doch getaust, hast das Abendmahl empfangen, und hast das ewige Leben; bist du denn nicht rasend und toll, daß du willt ins Teusels Ramen durch deine Werte allererst die Seligkeit erlangen? Christus saget hie zu dir: Du hast schon durch mein Fleisch und Blut, das ich sur dich gegeben habe, das ewige Leben; so sagest du: Rein, ich will in einen Orden laufen oder

h) Beit und Ort ber Mertfehren. i) Der Gauptartitel bes Chri-

sonst Sutes ibun, und also das ewige Leben erwerken. Will ichs da suchen, so ists ein gewiß Zeichen, daß id das ewige Leben noch nicht babe. Denn so ichs bätte, so würde ichs nicht suchen. Aber weil es noch Jemand suchet, so bält ers nicht in seinem Lerzen sur Ebristi Fleisch und fur seine Speise, verläugnet seine Tause, lässert und schändet Christum und sein Evangelium, ist ein abtrünniger Unchrist, ein heide und Türke im herzen.

Meukerlich ift ein Golder amar getauft, beifet ein Chrift mit bem Ramen k); aber menn er von Chrifto etwas bielte, murbe er fagen: Worumb follt ich ins Rlofter laufen? Gout ich bas emige Leben barinnen suden, bollisch Feuer auf den Korf murte ich befoms men. Damit verachtet man Sprifti Fleisch und Blut gang und gar, und folagt Christum in Die Schange, wirft ibn gurude mit feinen Bobltbaten, als aulte er Das bat man im Papfitbum getban, wenn man ins Rlofter gelaufen ift, und beutige Tages fte ben ihr Biel auf, bie es noch vertbeibigen. Aber menn ber Glaube obne bie auten Mert nicht hilft ober gerecht machet, fo glaube ber Teufel biefem Tert. Botlan, ba flebete, bief und fein Untere, bas bief Rleisch effen und Blut trinfen gebe bas emige Leben : bas ift ia fein menichlich Werf. Noch mollens bie Pariften nicht leinen. Das ift gar ein gemiß Beiden, daß fie nicht verfteben, mas ber Glaube fei; nur laufen bie tollen Rarren von Chrifto gu ben Werten.

Es beweiset dieser Text klärlich, daß wenn du anfäbest zu gläuben l), so bast du in derselbige Stunde das ewige Leben m), es ist schon dein, du darfts nicht erwerben. Auch ist kein ander Meise, dem Tode, der Eünden und Teufel zu entslieben, fromm und lebendig zu werden. So nu das ewige Leben dein ist, so kannst du es nicht erwerben. Allein barre, dis das es offenbar wird: es mangelt Nichts dran, denn daß es noch im Verborgen liegt, und daß ibr müßt zwor sterben, und Christus euch von den Todten wies

k) Chein - sber Bortdriften. m. 1. Almoth. 6.

<sup>1)</sup> Des Glaubens Geminn.

ber aufermede: am jungften Tage wirds offenbor web ben, was es fur ein Schat fei, ba wied fiche feben und empfinden laffen, was man ist hat und glaubet.

Es ist kein Unterscheid unter der Stunde n), weine du anhebest zu gläuben, und dem jüngsten Tagt, allein, daß mans noch nicht siehet noch besitzt; und ihr habt am jüngsten Tage Nichts mehr, denn ihundt eben das Fleisch und das Blut Christi. ist diese Stunde mein; das ist da und lebet, wie es auch am jüngsten Tage leben wird, allein, daß ichs nicht sebe noch suble, denn es ist im Glauben verborgen, und noch heimlich. Der alte Adam muß zuvor zu Pulver werden, und in die Erden kommen, sonst kann ers nicht begreisen oder vernehmen. Das sind helle und beute liche Mort, die weisen, woher wir das ewige Leben baben.

o) Alfo beschleuft der herr und spricht: Summa Summarum, fo folls fein, und babei foll es bleiben, baß wer iffet mein Rleifd und trintet mein Blut, ber hat bas ewige Leben, und ich will ibn auferweden am jungften Tage. Er machets fo binaus, wie angefangen ift, und fpricht: Denn mein Rleisch ift bie rechte Ereife. Damit will er ichlecht gus ben Augen reifen alle andere Lehre und Speife, die mag gepres biget werden gur Speife ber Seclen, ober wird auf geworfen, bag fur ben Blauben bienen foll. Speise allein thuts; barumb fagt er: Ihr boret, es liegt an bem Wort mein; ba ift nicht Rinbfleisch oder Rubefleisch, sondern es ift ein Leib und Blut, ber voll Gottes ift p), oder bas burchgöttert ift. Wie ein Baffer, bas burdzudert ift, baran fcmedet man tein Tropflin Waffere, sondern einen fuffen, lieblischen Buderschmad und Kraft: fo auch, wer feinen Leib ergreifet, ber bat nicht allein ein ichlecht Rleifc und Blut Chrifti, fendern ein durchgöttert Rleifc und Blut a). ausgenommen, baf man ibn ergreifet in

n) Gelegenheit bes ihigen und künftigen Lebens.

o) Die 17 Prebigt, am 15. Aug Aprilis ober ben Connabend nach Quasimodogeniti.

p) Roloff. 1.

q) Christi Ficifa.

einer solchen Schalen, wie der Zuder im Wasser geschmecket wird. hiemit will er sie abzieden von allen andern Gerechtigkeiten, daß er ernstlich saget: Ich weiß, daß nach mir Prediger kommen werden, die end lebren und Speise geben wollen, damit ihr euere. Beelen sättigen sollet r). Aber es wird eitel Betrug und Irrihum sein, sie werden euch die Darre, eitel Sift, und den Tod fur das Leben, hunger und idarben sur Speise geben; denn bie ist allein die wahrbastige Speise. Werdet ihrs nu thun, was soll euch widersahren?

Ber von mir iffet, der bleibet in mir und ich in ihme.

Das Mörtlin: bleiben in Christo s), und, daß er in und bleibet, haben Etliche ausgelegt, daß es beiße, nur einen schlechten Gedanken haben von Sbrifto, als, wenn sie betrachtet haben sein kleiden und Sterben, so haben sie gesagt, es sei Ebristus in ihnen, und sie sind in Christo; und derer sind auch noch Biel-unter uns, die allein meinen, wenn sie ges denken an Christum, wie er geluten hab, so sei Sbristus in ihnen, und schäpen den Glauben an Christum nicht sur das rechte geistliche Wesen Christi in uns oder unser Wesen in Christo, sondern träumen ihnen selbs, daß sides historica gebe das ewige Leben, werm sie uberhin laufen, dichten und gedenken von Christo, und allein mit dem Spiegelsechten umbgeben.

Solches hat man im Papsithum stark getriebent), und noch beutiges Tages, daß man Ehristi keiden betrachten solle, das hieße tenn Shristium in meinem herzen sein, damit sie das Leiden Shristi gar verkehret und zu Boden gestürzt haben. Aber der herr saget nicht: Deine Gedanken von mir, sind in mir, oder meine Gedanken sind in dir; sondern: Du, du bist in mir, und ich, ich bin in dir. Er nennet nicht einen schlechten Gedanken; sondern, daß ich in ihme mit Leib, Leben, Geele, Frömmkeit, Gurech-

r) Berderbliche Speisemeifter. ( 2) Bleiben in Christo is Her Papkler Abfertigung gum D, Christo.

tigleit, mit Sünden, Thorbeit und Weisbeit sei und er, Ebristus, wiederumb in mir auch sei mit seiner Heisgeit, Gerechtigkeit, Weisbeit und Seligkei Das gebet nicht zu mit einem Spekuliren oder Schmen 72), durch deine falsche Gedanken, da es ein gemalete Wohnung ist, und allein bloße Gedanke sind u). Denn das balt den Stich nicht. Wenn ener nicht mehr kann, denn von Ebristo allein nicht mehr kann, denn von Ebristo allein nicht mehr kann, das kann der Teusel und die Popisten auch, die wissen auch von seinem Leiden zu nicht, in Sünden und die heiten Irrthumen steden, er zeigen sich nicht, das Christus in ihnen wohne un seigen sich nicht, das Christus in ihnen wohne un sei, und thun kein Guts.

Ru sind ibr auch wohl v), die es mit uns haten, und furgeben, daß Christus in ihnen sei, un sie in Christo: aber wenn es kömmet zur Anfechtung daß sie Schaden sollen leiden am Leibe, Ehre oder Gut, und sonderlich wenn man sterben soll, oder de Hals karstrecken, da ist Christus nicht einheimisch not vorbanden, da wollen es die Gedanken nicht thun die sird nichts Anders, denn dein Werk, Kraft un natürliche Bernunft, und ein schwache Kreatur. Soll aber das Schrecken des Gewissens untergedruckt, de Leufell versagt, der Lod uberwunden werden, d wird eine göttliche Gewalt zu gebören, und nicht ei Gedanken. Es muß ein Anders in dir sein, da diese Feinde eine Kraft in dir sinden, die ihnen z fark sei, dasur sie sich scheuen, sliehen, und du if nen obsiegest.

Der Satan ist sonst ein zorniger Feind, er fra get nach Gedanken nicht viel w); da muß Etwas i dir sunden werden, das ihme zu start sei. Solche siehet man an den lieben Märterern, wie kede sie ge wesen sind, welch ein Muth und herz da gewesen wenn sie sur den Nichtern gestanden sind, und ge merket, daß ihnen gelte Leib und Leben, Ehre un

u) Unfere ichlechte Cebenten find zu ichmech. v) Probirunge be Inwobnens Chrifti. w) Aenfeliiche Boswichtigkeit. Ephef. 6
70) Coamen. 8) † in. 9) nub.

But. Da gehöret ein Troft zu, und nicht ein Gedanken; es muß im herzen stiden, daß einer alsdenn iröhlich sei wider den Tod und alle Ansechtung, und jagen könne: Fahre hin Ehre, Gut, Leib und Leben, und alles, was auf Erden ist, hie, hie will ich bleiben; und findet sich wohl, ob einer mit Gedanten ein Christen sei, und beständig bleibet oder nicht.

Darumb beißt es: Wer mein Rleisch iffet, ber bleibet in mir, und ich in ihme x). Auf hebraifch beis Bet bleiben, bebarren, ober in einem Wohnung baben, damit er will anzeigen, es haben ihr Biel Chris ftum geboret, tonnen von ibme reden, und fest bei ihm halten, wenns ihnen wohl gehet: aber bleiben, daß es eine ftandhaftige Wohnung oder Berbarrung fei, Chriftum mit bergen und Munde zu befennen, wenns nu jum Treffen tommet, Das last fic nicht fo mit Rindersviel ausrichten. Das ift aber Die rechte icaffene Gegenwärtigteit und Großmutbigfeit bes Glaubens, daß ein Menfc, wenn die Sturme Daberachen, nicht anders redet und thut, benn wie Chriffus in ibm redet und thut: bas ift ein Sobers, benn fonft menfcbliche Wert und Rrafte. G. Paulus jun Balatern am 2. Rapitel fager: 3ch lebe ist nicht, fondern Chriftus lebet in mir y). Er fpricht nicht : ich, ober die Gebanfen in mir; bas alles, mas er thut, fiebet und ift, ale thue es Gott felber.

Diese Wort muß man wohl behalten, und man soll sie nicht lassen so tin glossiren, dieweil auch unster und ihr Viel sind, die ihnen lassen dran gnügen, daß sie davon bören, lesen, reden oder gedenken; es ist aber nicht gnug. Wenns zum Tressen kommet, so folgen sie ihrem Kopf und Trop, leiden denn Richts, thun auch kein rechtschaffene gute Werk, können auch in Trübsal nicht bestehen, prallen denn wiesder zurücke. Da ist denn Spristud nicht, er recet und thut auch Nichts; denn er ist auch nie rechtschaffen da gewesen. Wo Spristus ist, da höret mans

<sup>2)</sup> Christ Bleiben und Wohnen in und. Joannis 14. Lap. 7) Christen.

Rach biefem Berftanbe tommet man ins A perwert, baf man gebet berunter zu ben Menfd in die Berte ober Gerechtigteit des Befetes b), ber Peterfilgen, fo man uber bas Rleifch ftrauet bas Gingeschneidel ift, welche man neben bas Be tene fetet; bas find geringere Stude gegen ben riaen: wie man die Aeltern ehren foll, nicht tit noch fetlen, ba follen wir bas Gefen umb frac Soldes ift fur ber Welt mobl Etwas, ater Ectt gilt es gar nichts. Aber unfere Diderfa babens umbgelebret, und ift bas Geringefte gum Si ffen worden, daß man bas Saurtftude und Run ment braus gemachet bat. Denn, nicht ftebien, geborfam fein den Aeltern, Reuscheit halten, icheinet und gleißet fur ihren Mugen, baltens bie größten Stude: aber bas Fleifd und Blut Ch und der Glaube gilt bei ihnen gar nichts. Da ti bu es umb, und laf ben Glauben bas Gebrater bas ift, bas befte Stude bes driftlichen Lebens f und lerne, wie man badurch bem Tobe, Gui Teufel und hollen Witerftand thun moge. I Stude will ich nehmen und behalten in andern 1 gen: wenn es nicht gilt Tod und Gunbe ju ver ben, fondern unter ben Leuten ju leben, will ich Wert ber geben Gebot auch thun, nicht fteblen, 1 ebebretben zc., benn bas ift bie Peterfilgen ober Lattuten, fo man bei bas Gebratenes feget.

Derhalben so gib diesem Artitel seine Ehribenn wer isset, das ist, gläubet, der bat schon ewige Leben; und wenn du das ewige Leben hast, rumb willt du so närrisch sein, und es verdien Bist du doch getauft, hast das Abendmahl empfang und hast das ewige Leben; bist du denn nicht ra und toll, daß du willt ins Leufels Ramen durch d Werte allererst die Seligseit erlangen? Christus sie zu dir: Du hast schon durch mein Fleisch und B das ich sur dich gegeben habe, das ewige Leben sagest du: Rein, ich will in einen Orden laufen

Beit und Drt ber Mertiebren. 1) Der Stupteriffel bes e

ann kennen, sondern ihr verborgen ift, doch gleiche wohl hindurch reißet, denn Christus wohnet in ihnen, pd zeiget sich ihnen. Ich habe ihr Biel gesehen, ie auswendig so schwach daber gingen; aber wenn ie zum Treffen und fur Gericht kamen, so reget sich er Christus, daß sie so feste wurden, daß der Teu-

el flieben mußte.

Dieß rede ich wider die Arianer, Saframentirer, mb andere Rotten und Schwärmer, welche nicht verstehen diesen Text c). Sie meinen nicht anders, denn ils schopfe sichs mit Gedanken; sie haben auch nur loße Gedanken von Sbristo. Darumb ists auch unwiglich, daß sie fur dem Teusel bestehen konnten. Der Teusel hat seinen eigenen Raum unter ihnen, sie sie balde ausgeben fur Gottes Wort, und als whe es der heilige Geist geredet. Es beist: Du ollt an Sbristum gläuben, effen und trinken von einem Fleisch und Blut und durch den Glauben dich m ihn bängen, denn wirst du ein andern Muth, kraft und Herz bekommen.

Es wird sich benn einer nicht mehr täuschen, iffen oder erschrecken lassen d), wie zuvor, und du eiber wirst bekennen, du seiest nu ein ander Mann, enn zuvorn. Zuvor hast du dich gefurcht und bist tschröcken sur einer erdickten Sunde, und gezittert ur einem rauschenden Blatte; aber ist, da du Berzebung der Sünden empfangen hast, fragest du nichts varnach, obgleich der Teusel und Papst thöricht, der kaiser und Bersolger auch zornig ist, und kannst soch an dir hast: Was ist ibm denn? Lass sie immerzim zörnen und tropen; ich bin in Christo, und will wohl bleiben e). Das ist denn viel ein ander Mensch, der sich nicht so balde fürchtet. Da ist Christus rechtschaffen in deinem Herzen mit seiner Gewalt, und nicht allein in dem Munde.

Die Narren, die Sophisten, haben auch davon

e) Der Reher erbarmlicher Buftand. d) Affecuration wider allerlet Angog. o) Bfal. 23.

ber auferwecke: am jungften Tage wirds offenbor web ben, was es fur ein Schap fei, ba wird fichs feben und empfinden laffen, was man ist hat und glanbet.

Es ift fein Unterscheid unter der Stunde n), weint du anbebest zu gläuben, und dem jüngsten Tagt, allein, daß mans noch nicht siebet noch bestet; und ihr habt am jüngsten Tage Nichts mehr, denn ihund: eben das Fleisch und das But Ebristi. ist diese Stunde mein; das ist da und lebet, wie es auch am jüngsten Tage leben wird, allein, daß ichs nicht sebe noch suble, denn es ist im Glauben verborgen, und noch heimlich. Der alte Adam muß zuvot zu Pulver werden, und in die Erden kommen, sonst kann ers nicht begreifen oder vernehmen. Das sind belle und beutliche Mort, die weisen, woher wir das ewige Leben haben.

o) Alfo beidleuft ber herr und fpricht: Summa Summarum, fo folls fein, und babei foll es bleiben, baß wer iffer mein Rleisch und trintet mein Blut, der bat das ewige Leben, und ich will ibn auferweden am jungften Tage. Er machete fo binaus, wie angefangen ift, und fpricht: Denn mein Rleisch ift bie rechte Ereife. Damit will er ichlecht aus ben Augen reifen alle andere Lehre und Speise, die mag gepres biget werden gur Speise ber Seclen, ober wird aufgeworfen , bag fur ben Glauben bienen foll. Diefe Speise allein thute; barumb fagt er: Ihr boret, es liegt an tem Wort mein; ba ift nicht Rinbfleisch ober Rubefleisch, fondern es ift ein Leib und Blut, ber voll Gottes ift p), oder bas durchgottert ift. Wie ein Baffer, bas burchzudert ift, baran fcmedet man fein Tropflin Baffere, fondern einen fuffen, lieblis den Buderichmad und Rraft: fo auch, wer feinen' Leib ergreifet, ber bat nicht allein ein folecht Fleifc und Blut Chrifti, fendern ein burchgottert Rleifc und Blut q), ausgenommen, daß man ibn ergreifet in

<sup>(</sup>a) Celegenheit des ihigen und künftigen Lebens. o) Die 17 Pro-Met, am 18. Tag Aprilis ober ben Connabond nach Anasimodogamiti. Roloff. 1. q) Christ Fielsch.

einer solchen Schalen, wie der Zuder im Wasser geschweckt wird. Hiemit will er sie abzieben von allen andern Gerechtigkeiten, daß er ernstlich saget: Ich weiß, daß nach mir Prediger kommen werden, die euch lehren und Speise geben wollen, damit ihr euere. Seelen sättigen sollet r). Aber es wird eitel Betrug und Irrihum sein, sie werden euch die Darre, eitel Gist, und den Tod fur das Leben, hunger und idarben sur Speise geben; denn bie ist allein die wahrbastige Speise. Werdet ihrs nu thun, was soll euch widersahren?

Ber von mir iffet, ber bleibet in mir und ich in ibme.

Das Mörtlin: bleiben in Christo s), und, daß er in uns bleibet, haben Etliche ausgelegt, beiß es beiße, nur einen schlechten Gedanken haben von Sbrifto, als, wenn sie betrachtet haben sein kleiden und Sterben, so haben sie gesagt, es sei Ebristus in ihnen, und sie sind in Christo; und derer sind auch noch Biel unter uns, die allein meinen, wenn sie gesbensen an Christum, wie er geluten hab, so sei Ebristus in ihnen, und schägen den Glauben an Christum nicht sur das rechte geistliche Wesen Christi in uns oder unser Wesen in Christo, sondern träumen ihnen selbs, daß sides historica gebe das ewige Leben, werm sie uberhin laufen, dichten und gedenken von Christo, und allein mit dem Spiegelsechten umbgehen.

Soldbes hat man im Papsttbum start getriebent), und noch beutiges Tages, daß man Christi leiden betrachten solle, das hieße tenn Spristum in meinem Herzen sein, damit sie das Leiden Shristi gar verkehret und zu Boden gestürzt haben. Aber der herr saget nicht: Deine Gedanken von mir, sind in mir, oder meine Gedanken sind in dir; sondern: Du, du bist in mir, und ich, ich bin in dir. Er nennet nicht einen schlechten Gedanken; sondern, daß ich in ihme mit Leib, Leben, Seele, Krömmkeit, Gurech-

r) Berderkliche Speisemeifter. 2) Bleiben in Chrifto t) Der Papkler Abfertigung gum D. Chrifto.

tigkeit, mit Sünden, Thorbeit und Weisbeit set, und er, Ebristus, wiederumb in mir auch sei mit set, ner heiligkeit, Gerechtigkeit, Neisbeit und Seligkeit. Das gehet nicht zu mit einem Spekuliren oder Sowmen 14), durch deine falsche Gedanken, da es ein zw malete Wohnung ist, und allein blose Gedanken sind u). Denn das bält den Stich nicht. Wenn einer nicht mehr kann, denn von Ebristo allein reden und gedenken, das kann der Teusel und die Poppisten auch, die wissen auch von seinem keiden zu reden; aber es ist Nichts, sie bleiben dennoch voller Bost heit, in Sünden und 3) ihren Irrtbumen steden, er zeigen sich nicht, das Christus in ihnen wohne und sei, und thun kein Guts.

Ru find ibr auch mobl v), die es mit uns bal ten, :und furgeben, bag Chriffus in ihnen fei, und fie in Chrifto: aber wenn es fommet gur Unfechtung, baf fie Schaden follen leiden am Leibe, Ehre ober 9) But, und fonderlich wenn man fterben foll, ober ben Sals larftreden, ba ift Chriftus nicht einheimisch noch porbanden, ba wollen es die Gebanten nicht thun: bie firid nichts Unders, benn bein Wert, Rraft und natürliche Bernunft, und ein ichwache Rreatur. Golle aber tias Schreden bes Gemiffens untergebrudt, ber Teufell verjagt, ber Tob ubermunden merben, ba mird eine gottliche Gewalt zu geboren, und nicht ein Gedanten. Es muß ein Anders in bir fein, baf biefe Reinde eine Rraft in dir finden, die ihnen gu fart fei, bafur fie fich fceuen, flieben, und bu ibnen obfiegeft.

Der Satan ist sonst ein zorniger Feind, er fraget nach Gedanken nicht viel w); ba muß Etwas in dir funden werden, das ibme zu start sei. Solches sichet man an den lieben Marterern, wie kede sie gewesen sind, welch ein Muth und herz da gewesen, wenn sie fur den Richtern gestanden sind, und gemerket, daß ihnen gelte Leib und Leben, Ehre und

fre (hiedte Cebanien flad zu (dwach. - v) Probirungs des Deducus Chrift. - w) Trufcilihe Bodwihtigleit. Cohef. c. Lan. - s) † in. - s) und.

Sut. Da gehöret ein Troft zu, und nicht ein Gebanken; es muß im Herzen stiden, daß einer aledenn stöblich sei wider den Lod und alle Ansechtung, und sagen könne: Fabre hin Ebre, Gut, Leib und Leben, und alles, was auf Erden ist, bie, bie will ich bleiben; und findet sich wohl, ob einer mit Gedankm ein Christen sei, und beständig bleibet oder nicht.

Darumb beift es: Wer mein Rleifch iffet, der bleibet in mir, und ich in ihme x). Auf hebraisch beis fet bleiben, beharren, ober in einem Wohnung taben, damit er will anzeigen, es haben ihr Biel Christum gehoret, tonnen von ihme reden, und fest bei ibm balten, wenns ihnen mohl gebet: aber bleiben, daß es eine ftandhaftige Wohnung oder Berbarrung fei. Chriftum mit Bergen und Munde gu befennen. wenns nu jum Treffen tommet, Das last fic nicht fo mit Rindersviel ausrichten. Das ift aber Die rechte icaffene Gegenwärtigteit und Grobmutbigfeit des Blaubens, daß ein Menfc, wenn die Sturme dabergeben, nicht anders redet und thut, denn wie Chriffus in ibm redet und thut: das ift ein hobers, benn fonft menschliche Wert und Rrafte. G. Paulus jun Galatern am 2. Kapitel fager: 3ch lebe nicht, fondern Chriftus lebet in mir y). Er fpricht nicht : ich, oder die Gedanfen in mir; bas alles, mas er thut, fiebet und ift, als thue es Gott felber.

Diese Wort muß man wohl behalten, und man soll sie nicht lassen so tin glossiren, dieweil auch und ter und ihr Viel sint, die ihnen lassen dran gnügen, daß sie davon hören, lesen, reden oder gedenken; es ist aber nicht gnug. Wenns zum Tressen kommet, so folgen sie ibrem Kopf und Trop, leiden denn Nichts, thun auch kein rechtschaffene gute Werk, können auch in Trübsal nicht bestehen, prallen denn wieder zurücke. Da ist denn Christus nicht, er recet und thut auch Nichts; denn er ist auch nie rechtsschaffen da gewesen. Wo Christus ist, da höret mans

<sup>2)</sup> Corifi Diciben und Wohnen in und. Joannis 14. Lap. 7) Chriften. Reben.

art Worten und spürets an ben Werten wohl 2), baß man also baber gebet, und saget: Dabei will ich bleiben und es lassen, bas wird mir Niemands nehmen. Diese Betenntniß ist ein Wahrzeichen und Frucht bes Baums, baß Christus gewiß da ist und wohnet. Denn wo er nicht brinnen ware, so vetz giengen die Wort und Gedanken allzumal; sinkemal Fleisch und Blut dem Zeusel viel zu schwach und zu närrisch ist, er kanns uberpoltern und erschrecken, auch einen mit Gedanken und Eingeben uberwinden, daß einer muß weglausen, ja, er kann einen zew

ftreuen, wie ber Wind ein Blatt megmebet.

Da ist nu das eine köstliche Mobnung und Ruhm a), daß wir armen Sunder durch den Glawben an Christum und durch das Essen ihn kaben in uns mit seiner Macht, Krast, Stärke, Gerechtigteit, Weisheit. Denn also stehet die geschrieben: Wer gläubet an mich, in deme bleibe ich. Er ist unser, daß uns Sünde, Tod, Tensel und Welt, mit alle ihrer Schalkbeit, nicht schaen solle, noch und so verzagt und blode machen. Das ist eine trefsliche, wünderliche Mohnung oder Tabernakel, viel anders benn Wost Tabernakel war: die ist inwendig schön, herrlich gezieret, mit hübschen Terpichen und gülden Stücken bedänget und geschmückt; aber äus serlich ist ed Kalbsell oder Kämmerselle, wie die Hützten oder Tabernakel Wost damit auch bedestt war. b)

Neußerlich straucheln und fallen zuweiten die Schristen, und auswendig anzuschen, so scheinet eitel Schwacheit und Schande, daß die Ehristen Sumber sind, und ihun, das der Welt nicht gefället. Da werden sie denn fur Narren, Aschenbrüdel, der Welt Bushader, sur verdammete, unvermögende Leute gestolten, die da nichtst tügen. Aber es schadet nicht b.). Denn in der Schwacheit, Sunden, Thorbeit und Gebrechlichkeit wohnet inwendig und heimlich eine soiche Gewalt und Krast, welche die Welt nicht

prob. a) Burbe und herriidieit ber Claubigen. bec Bed Mofifden Zabernafels. b+) Pfal. 45. 1. Rorinth

tann tennen, fontern ihr verborgen ift, boch gleiche wohl hindurch reifet, benn Chriftus wohnet in ihnen, und jeiget fich ihnen. 3ch habe ibr Biel gefeben, bie auswendig fo fcwach baber gingen; aber wenn fe jum Treffen und fur Gericht tamen, fo reget fich ber Chriftus, bag fie fo fefte murben, bag ber Teufel flieben mufite.

į

į

1 ,

Dien rebe ich wiber bie Arianer, Caframentirer, und andere Rotten und Schwarmer, welche nicht perfeben biefen Tert c). Gie meinen nicht anders, benn als icopfe fiche mit Gedanten; fie baben auch nur blofe Gepanken von Christo. Darumb ifts auch uns möglich, daß fie fur dem Leufel bestehen konnten. Der Teufel bat feinen eigenen Raum unter ihnen, blafet und pfauchet ihnen verderbliche Gedanten ein, bie fie balbe ausgeben fur Gottes Bort, und als babe es ber Beilige Beift geredet. Es beift: Du follt an Christum gläuben, effen und trinten von feinem Fleisch und Blut und durch den Glauben dich an ibn bangen, tenn wirft bu ein andern Muth, Rraft und Berg befommen.

Es wird fich benn einer nicht mebr taufden, affen ober erichreden laffen d), wie zuvor, und but felber wirft befennen, bu feieft nu ein ander Mann, benn guvorn. Buvor baft bu bich gefurcht und bift erschroden fur einer erdichten Sunde, und gezittert fur einem rauschenden Blatte; aber ist, ba bu Bergebung ber Gunten empfangen baft, frageft bu nichts barnach, obgleich ber Teufel und Papit thoricht, ber Raifer und Berfolger auch gornig ift, und fannft fagen, wenn du auch gleich viel Gunde und Unflaths noch an dir baft: Bus ift ibm tenn? Laf fie immerbin gornen und tropen; ich bin in Chrifte, und will wohl bleiben e). Das ift benn viel ein ander Menfch, ber fic nicht fo balbe fürchtet. Da ift Chriftus rechtschaffen in beinem Bergen mit feiner Gemalt, und nicht allein in dem Munde.

Die Narren, die Sophisten, haben auch davon

e) Der Reger erbarmlicher Buftand. d) Affecuration wiber allerlet #sftof. e) Pfal. a3.

visyntiret f), das Shriftus sitz zur rechten Hand seines Baters, und ersulle Himmet und Erden, sei auch in die Holle gefahren, nicht, was seine Person der langet, sondern was die Wirtung betrifft: also wohneer auch in den Herzen der Seinen; gleich als konnte er helsen und wirken, da er nicht ware. Aber thut er eine Predigt oder Wunderwert, das göttlich ist, so wird er nicht weit davon sein; und wenn er so serne von mir wäre, als in himmel ist, so durste noch wüste ich nicht fur dem Kaiser also beständlich 10) zu reden.

Darumb so ists dem Herrn Christo ein Ernst, daß er saget: Wenn du an ihn gläubest, so sollt du bei ihme, und er will bei dir bleiben g); ob du schon noch etwas gebrechtich bist, das schader nicht. Denn ich, spricht er, bin in dir. Mangelt dir nu Etwas, so babe ich Gerechtigkeit, Heiligkeit und Weisheit die Fulle, ich habe keine Gebrechen. Hast du aber Schwacheit, so ist sie in mir, und ich will sehen, daß ich ihr rathe, und beine Schwacheit in meiner Kraft und Starke ersäuse, deine Sunce in meiner Gerechtigkeit vertilge, deinen Tod in meinem Leben verschlinge. Dieß ist die rechte Meinung, Verstand und Summa dieses Tertes, daß wer an ihn glaubet, bei dim ist er auch.

Ru feget er eine Gleichnig und fpricht:

Gleichwie mich der lebendige Bater gefandt bat, und ich lebe umb des Baters willen: also, wer mich iffet, derfelbige wird auch leben umb meinenwillen.

Dieg ist eine icone Gleichnis, da er faget h): Ich bin vom Bater gesandt und fommen als ein Prediger im judischen Bolf, und ein Wensch worden; aber also ein Mensch, tag ich lebe umb des Baters willen. Das ist wohl nicht gut deutsch; aber wir

f) Copbifische Traume bavon. g) Laut feiner Bufage, Pf. 92. Matth. ult. Johann. 10. h) Abfertigung bes D. Chrifti, das von auch Johann. 3. ber Dett rebet. 10) beganbiglich.

vollen ben Tert nicht ändern. Denn es ist so viel zesaget: Ich lebe baber und bavon, daß der Bater in mir ist, und ich im Bater bin. Darumb, wer mich auch isset, ber wird leben umb meinenwillen, daß ich in ihme bin; das ist, wer an mich gläubet und sich hält, der soll daber und davon leben, daß

er in mir ift, und ich in ihme bin.

Soldes ift ein schöner Johannischer Text, baß er Christum alfo abmalet und beschreibet i), bag er nicht allein Denfc, fondern auch Gott feil. fpricht nicht, baf er bas Leben baber babe, bag er an ben Bater gebente; fondern: Der Bater ift in mir, ber ift mein Leben. Go ift fein ewiges Leben, daß ber Bater ben Gobn gezeuget hat, und nicht ber Sohn ben Batern. Gold Leben, fo er vom Bater bat, und daß er Mensche worben ift nach bes Baters Willen, hat uns erlofet, und bag nu ber Bater in ihme ift, bas bat er uns geschenket mit biefen Worten: Wie ich bas Leben babe baber, daß ber Bater in mir ift, und er es mir gegeben bat; alfo follet ibr bas Leben auch bavon haben, bag ihr in mir, und ich in euch bin. Go ift es nu gang richtig in dem, ausgenommen, daß wir nicht Ein natürlich Befen mit Gott find, wie er ift k). Denn die Renscheit und Gottheit ift wohl nicht ein natürlich einigs Wefen; bennoch find fie in der einigen und unzertrennlichen Perfon, daß man fie nicht von einander icheiben tann: gleichwie Budermaffer ift Baffer, aber alfo vermenget mit bem Buder, baß Riemand ist fann Buder und Waffer von einander icheiden, obs wohl fur fich zweierlei Raturen find. Es ift wohl nicht eine volltommene Gleichniß; aber fie zeiget doch etlichermaffen, bag Chriftus, unfer mabrhaftiger Beiland, eine folche Perfon fei, Die Sott und Mensch ift, daß wenn man die Menscheit Christi ergreift, fo bat man auch die Gottheit ergriffen: gleichwie im Zuderwaffer du den mabren Zuder

<sup>1)</sup> Des G. Chrift Contrafett. k) Biber Dfiand. und andere Chrift.

Enthets exeg. d. Sot. 162 Bd.

widerwärtig waren, mit einander vereiniget, und ift gar ein ander Ding von dieser Einigkeit Chrifti und ber Gläubigen; denn Solches ift gar eine weltliche Conventio.

Mit dieser Einigkeit ists also gethan r), daß Ebristus in mir, und wahrhaftig Ein Leichnam mit und ist, daß er gewaltiglich mit seiner Kraft und Stärke bei und hält: so nahe kommet und ist kein Freund bei dem andern. Wie man nu nennen solle biese Einigkeit, laß ich gehen, denn es ist nicht boch vonnöthen. Es ist gnug, daß man sich an den Tert halte, da er spricht: Wie der Bater in mir ist, und ich lebe umb des Baters willen; also, wer mich iffet, derselbige wird auch leben umb meinenwillen. Das bedeutet so viel: Wie er das Leben von Ewigkeit hat vom Bater, also sollen wir in ihme auch leben; doch mit dem Unterscheide, daß er Sottes Sohn von Ewigkeit ist, und uns aus Inaden aufnimmet zu Erben seiner Güter, und seiner Gottheit theilhaftta machet r.

Diese Gleichnist nimmet weg s) ben falschen Mahn und Verstand von der falschen Beiwohnung ober Beiwesen, davon die Irrgeister träumen und vergeblich plaudern. Der Text ist immer auf den Glauben gericht, wider die Welt, daß es nicht Traumwert sein soll; darumb höret ihr, daß Christus allegeit dem Essen und Trinken gibt das ewige Leben.

Derhalben können die Sophisten, und Alle, so aus der rechten Kirchen gefallen sind, nicht wissen noch rechnen, was der Glaube sei. Sie können nicht höher kommen, denn wenn das herz betrachtet, was Striftus gebeut und gethan haben will, daß der Leid Solchs ausrichte mit Werken, denn so din ich in ihme, oder er ist in mir, da hab ich einen gleichen Willen, wie er. D zu langsam Geselle! Das pird nicht angehen, poh Mores zu langsam! willt will mit dem Willen, Thun oder Werken, und

Strift und der Spriften Cinightit. r<sup>4</sup>) Ephe. 1. 2. a) Aber.
weifung der Solfchiehrenden and diefen Wotten. i) Ihr Lopf,
Ginnen und Certen fieden voll Werfe, wie der Idagen Lugen,
wit Chiaf delästiget waren. Matth. 86.

nach dem Gesetz, beinen Werten und Willen Soldes reguliren, und also den Herrn Ehristum ins Herz subren und bringen? Das heißt von den Werten ansahen. Sie kommen auch nicht weiter, ihrer Unwissenheit oder Unglaubens halben, uber sich. Soll Shristus nicht ehe zu mir kommen, ich thue denn und ziehe ihn zu mir, so wird er nimmermehr zu mir kommen. Das heißt nichts Anders gepredigt, denn Werk wider den Glauben; sie wissen und können

Richts aus großer Blindbeit.

Soll ich einen rechtschaffenen Willen friegen jum Gefet, und thun, mas Chriftus beißet, und in bie Berte bes Gefetes gerathen u); fo muß er felbs zuvor da fein, und im Bergen feine Ertenninig, Beisheit und das Bermogen gepflanzt haben, daß Chriftus bernach anfabe, und fabre beraus burch ben Rund, bag bu tannft reben und betennen bas gottlice Wort, und feieft im Bergen ted, bag bu Leib und Leben dran mageft, und Alles uber folder Befenntnig bintanfegeft. Er muß ber Grundftein fein, und das Kundament legen, und nicht wir. Go wol len fie nicht in Gottes Ramen porbauen, und ben Grund legen, bas ift, fromm fein und gute Wert thun; barnach foll erft Chriftus tommen, und bas Dach bauen. Aber ba wird Richts aus. Es beißt: Wer mein Kleisch iffet und mein Blut trinket, der bat das ewige Leben. Christus muß vorber tommen, follt bu das Gefete thun; wenn Chriftus tommet, benn wirft bu thun, was im Gefet geschrieben ift, und was du sonst thun sollt.

Wie kömmet er aber ?v) Also: Wer mein Fleisch iffet zc. Du sollt von ihme hören bas Evangelium, bich lehren und unterrichten lassen, und nicht der Predigt widerstreben, auf daß der Heilige Seist durch das Wort kräftig set, und dir Shristum ins Herz bilde und senke, daß du denn anders predigest, gläubest, redest, leidest, und andere gute Werk thust, benn zwor, und darnach sagest: Nu will ich leiden umb Gottes Worts willen alles, was ich soll; da ist der

n) Gefetelleifung. Ro. 10.

v) Des O. C. Butunft in und.

befindeft; also wird aus der Gottheit und Menscheit

bes herrn Chrifti auch Gin Ruchen.

Wie nu ein unzertrennliche Perfou gemacht ift an Christo, ber Gott und Menfch ift: alfo wird aus Christo und und auch Gin Leib und Fleisch, bas wit nicht scheiben konnen, benn sein Fleisch in und, und unser Fleisch in ihme ift, bag er auch wesentich wohnhaftig in und ift zc. 1) Aber bas ift eine andere Bereinigung, benn ein versonliche Bereinigung: fie ift nicht fo boch und groß, als die Bereinigung, ba Chriftus, mabrhaftiger Menfc, mit bem Bater und mit bem Beiligen Geift ewiger Gatt ift; boch babin gerichtet, daß Chriftus der herr durch fein Fleisch und Blut mit uns Gin Leichnam werde, daß ich ibn alse angebore, gleichwie an meinem Leibe alle Glieder an einander geboren. Denn ja meine Sand, Arm, Rug und Mund geboren ju meinem Leibe, und find Gin Leib mit einander, auch alle meine Blutstropfen ben Leib angehören. Das einem Gliebmag feiblet, bas mangelt bem andern auch; gefdiebt einem Gliedmaß Ehre, Bofes ober Gutes, fo geschiehts bem gangen Leibe m).

Also sind wir auch mit Christo in Einen Leib und Wesen kommen und vereiniget, daß mas mich Guts oder Boses angehet, daß gehet ihn auch ann). Wenn ich dich schlage, oder dir Leid thue, oder dich ehre, so schlage ich Christum, oder thue Ebristo selbs Leid oder Ehre, denn was einem Christen geschieht, das geschieht Christo selbs. Er rümpset die Nase drüber. Der Jahn beiset die Junge nicht, es sühlets der ganze Leib, und wenn man eine Hand oder Fuß verletzt, so gehet der Webetage durch den ganzen Leib; ja, wenn man dir ein Haer ausräuset, so fühlets der Leib. Summa, wer die Christen schläget oder in Thurm wirst, der wirst des Herrn Christileib selbs in Thurm. Deun die Christen sind seine Gliedmaß, er nimmet sich ihrer an o), und ist unlustig darüber, gleich als wäre es

<sup>1)</sup> Unfere Bereinigung mit Chrifto. Ephef. 5. m) Rom. 19.
1. Korin. 19. n) Das muß Caulus haren. Att. 9. 0) Cott ift an ben Geinen viel gelegen.

fingeben baben g), als find wir bie auf Erden nicht felig und beilig, und haben Christum allein in Ge-Le banten, baber fie benn erbacht bas Regfeuer, und ift aus bem Diffverstand bieles Terte viel gräuliches Unrathe erfolget. Aber bift bu ein Chrift auf Erben, und glaubest an Christum, und iffest also seinen Leib, und trinkest sein Blut, so ift in bir schon bas Leben. Daber, bag Chriftus in und ift, und bleibet bei uns und wir in ihme, barumb muß auch fein Leben, Beiliateit und Gerechtigteit in uns fein; wie fiche beweiset mit ber That, daß es einer in feinem Bergen am Tobbette befindet, bag er da fei. Es find denn nicht bloge Gedanken, da einer uber die Sunde, Tod und Berbammnif binuber foll.

HHHHHH

Wenn wir Golds batten konnen im Dapfttbum predigen, fo hatte man nicht burfen h) von fo viel Stiften , Begangniffen , Deffen plaubern , und bag man gute Wert vorbin furm Regfener ichiden, und bernacher bat thun follen, damit benn gar danieder gelegt ift ber toftliche Troft und Trop, daß Chriftus in uns feie, und wo er ift, ba folge auch Gerechtias feit, Bergebung ber Gunde und Gnugtbuung bafur: mas aber noch ubrig an mir bleibet von Gunden, bas wird er wohl ausfegen; barumb bedarfs teines Reafeuers. Es ift nur barumb ju thun, daß ber alte Solammfad aufbore, bingerichtet werbe, verfaule und verwese i). Wenn der todt ift, so ift benn bas Leben gar ba, bamit er wieder berfur tomme burch ben, fo in und wohnet; wie benn Johannis am vierzehenten Rapitel ftebet von Christo: So Jemand an mich gläuben wird, ju bem wird ber Bater und ich fommen, und wollen Wohnung bei ihme machen. Alfo find unfere Leibe Tempel Gottes, und Wohnung bes Beiligen Geiftes; bagu werben fie gemacht allein burch bas Fleisch, bavon bie gelehret wirb.

Go wir bas glaubeten k), konnte man fich aller Arrthumen entschlagen, ja, ein Richter fein uber alle

g) Copbififde Berführung. h) Ungabliger Berberbuffen bes Biber. driftenthums Ginbredung. i) Pfal. 90. Rom, 6. k) Brand und Accommodation Diefer Predigt.

fulfche Lettren, als vom Regfener und Giuntbutungt; & beim es beift: Ebriftus wobnet in mit. Duft be benn Ganbe, fo bat er Berechtigfeit; baft bu eines Sowaren ober Wunden an beinem Gewiffen, fo f er bas Beil, ein allmächtiger Argt, ber bich wohl ? riren tann. Biff bu frant, und im Tobe, et will bil fein gefund und lebendig machen. Birft man bieb and (wo es muglich mare,) ins Regfener binein, fo fol birs both nicht ichaben. Denn gleichwie an einem natürlichem Leibe ift Leben, Wefuntbeft, natürliche Stärte und Rraft: obaleich irgend ein Gliebmas wund, fcwach ober voller Blattern ift, tann man boch mit ber Beit ihme Rath ichaffen, bag es wiebet beil werde; alfo ift Chriftus auch in uns, und beilet täglich alle unsere Gebrechen. Damit ift diese Predigt vollendet, und ift dieg ber driftliche Berftand biefer Predigt. Gott belfe und auch, daß wirs faffen. Umen!

1) Nu woften wir horen, wie es ben Schülern ober Buborern biefer Predigt gebe.

Soldes faget er in ber Schule, ba er lehe rete zu Capernaum. Biel nu feiner Jünger, die das höreten, fprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören?

Das ist ein feiner Tert, wer ihn nur ulso banbeln könnte, wie er wohl werth wäre. Ihr habet
aber geboret die Predigt m), so der herr gethan hat
vom Essen und Trinken, das ift, vom Slauben an
ihn, wie ers felber reichlich und tröstlich ausgeleget
hat, daß wir gläuben sollen, er sei Gottes Sobn,
ber seinen Leib fur uns gegeben, und sein Blut fur
uns vergossen. Solches soll das häuptstücke der
christichen Lebre fein, nämlich, daß bei dem herrn
Christo alleine das ewige Leben, die Bergebung der
mben, und alle Seligkeit zu sinden sei.

Darauf folget ferner, wie man biefe Predigt und

Die 18. Prodigt am Council. Ind. — m) Cumma des vériges. Rediat.

kehre habe angenommen, und was fur Souler draus worden find u). Droben ift auch angezeiget, bag fich bie Suben ganteten uber feiner lebre, murreten und frachen: Es ift wohl ein feiner Prebiger; aber et lebrete gar ju feltsame und frembde Dinge, die ibre Bernunft und funf Ginnen nicht verfteben tonnten. barnach fie es alles ansmeffen wollten. Aber nu traget fich biefes ju, bag nicht allein ber gemeine, tolle haufe und Pobel ber Juden, fondern auch biejenis gen, fo fich zu ihme bielten, 12) mit ihme umbgins gen, als mit ihrem Meifter, und feine Junger maren. viel größere und bobere lente, benn ber gemeine Dos bel, Die murren und ganten fich bruber, und geben bamit zu ertennen, mas fie von ber Prebiat balten, welche boch feinen täglichen Bandel und Befen, ia. feine Bunderzeichen gefeben, und Predigt geboret haben, auch vielleicht felbe Miratel gethan. Denn nber die zwölf Aposteln bat er noch ihrer zwei und fiebenzig angenommen, die ben Namen ber Junger Chrifti batten o), wie benn in bem Evangelio bin und wieder angezogen mird, daß Jesus und feine Junger, ja, die Menge ber Junger gepredigt baben. Diese baben feine eigene Schuler und Junger, ober bie furnehmeften Pfarrherrn und Prediger in der gangen Welt fein follen, Die er in eigener Derfon ermählet batte.

Ru bore, was das fur Gesellen sind. Das Wort, Schule 0°), balte ich nicht, daß es zu verstehen sei von der Kinderschule, oder hobe Schule, sondern versstebe es von der Synagog, das wir ist nennen einen Predigstuhel oder Kirchen, oder sonst einen Ort, da man die heilige Schrift offentlich predigt und lieset sur der Gemeine, wie in einer Kirchen oder Kapellen, da das Stadtvost zusammen kömmet, zu hören Gottes Wort. In solchen Schulen sind Woses und die Propheten gelesen worden. Wie wir das Umpt in der Kirchen thun und ausrichten, so baben die Juden in

n) Chaler biefer Prebigt. o) Luc. 10. o\*) Biber bie Bintelprebiger. Johann: 18.

<sup>18) † ##</sup>b.

ften thaten, und andere grobe Efel; aber bag 14) bie, so Christum annehmen, boch nichts besteweniger wieder abfallen, bas ift verbrießlich. Aber sehet zu,

daß ibr fefte ftebet.

Der Evangelift Joannes hat und dieß jum Archt gesetztu), daß wir bieran ein Exempel hätten, und wüßten, wenn es dem Evangelio in der Welt recht gebet, so sallen auch die davon abe, zu denen man sich nicht versehen hätte, und die das Beste datel thun sollten. Es hat mir dieses manchen Stoß geseben, daß Christus sich also schwach mit den Seinen stellet in seinem Predigampt, daß Einer die, der Umber dort davon wegfället; wiederumb, der Teusel sich soft die besten Leute in der Wewalt dawider legt, daß die besten Leute in der Welt das Evangelium verfolgen, und unter uns auch die Besten gar davonsallen. Es müssen einem zu Zeiten diese Gedanken einfallen: Lieber, ist auch die Lebre recht? Thut Gast auch wohl dran, daß sich also seltsam anlägt?

Da tommet denn ein groß Mergerniß aus v) ; gher es beißt, die Augen ftrade guthun, und fagen; @ falle, mer nicht fteben will, und ftebe, mer ba ftebet. es verfolge auch bas Evangelium, mer ed verfolgen mill: bennoch ifts die Wahrheit. Goldes ift nicht Munder, Diemeil es dem herrn Chrifto felber alfe gebet, daß bieg Mergerniß noch beute ju Tage uns auch unter die Augen floget. Aber mas tann ich Dazu, dag ber Papft und die Schwarmer vom Evangelio abfallen, und und bas getrannte Leid anthun? Sch werde es nicht beffer baben, benn mein Bert Christus; da es ibme also gegangen ift, bas ue von ibme abgefallen find, fo merben fie bei und auch nicht alle fteben. Es wird Luca am vierzebenten [Datthai am 10.] Rapitel gefagt: Saben fie ben Daute vater Beelzebub gebeißen, vielmehr werden fie euch auch also beißen.

Darumb lag immer binfallen und verfolgen, es

u) Der Abfall großer Leute if uns jum Erempel furgeftellet.
v) Aeraernift ans bem Abfall.

<sup>16)</sup> Drig. + find.

ben, und hätte gepredigt, wie man die Laster strasollte, und hätte die zehen Gebot getrieben, so
e er ein seiner Prediger gewesen. Nu machet ers
zu grob, daß er spricht, unsere Väter sind Nichts
vesen, und er sei es alleine; wer will das gläuben?
geben sie dahin. Judas ist gewiß deren einer
vesen, der gedacht hat: Ich habe einen hübschen
ister, er ist visirlich, er predigt als ein Narr; dieist ohne Zweisel der Furnehmeste in diesem Spiel,
wird gesaget haben zu den Andern: Was haltet
von unserm Doctor? wie sein hat er heute gebigt? Ja, wie ein ander Narr; und wird ihrer
! von Christo abfällig gemacht haben. Doch isset
trinket er noch mit ihme, und hält sich umb ihn,
nimmet was ihm werden kann.

Sonst saget der Evangelist: Die Andern gingen i deme an von ihme s). Da wird der Herr Ebristohne Zweisel Andere an der zwei und siebenzig nger Statt erwählet haben, wie sie von ihme abauen waren. Es ist eine seltsame, wünderliche digt, daß die, so mit Christo wohl dran sind, seine Jünger heißen, im Namen Christi gepredigt ven, und vielleicht auch 134) Mirakel gethan, daran sich ern und hinfallen, und können nicht hören den ikel, daß er saget: Wer an mich gläubet, der solle zwerden; dabei können sie nicht bleiben, auch Solches it versteben, daß er dagegen saget: So euer Väter ich Manna gessen haben, so sind sie doch gestorben. Aber also geheist). Die Sektarii und unsere

wärmer sind geheist). Die Sertarn und unsere hwärmer sind auch erstlich des Herrn Christi Jüngewesen, und haben Christum eben sowohl gehabt, wir, die sie nu Sakramentirer, Wiedertäuser, und vere Nottengeister worden sind. Da geben sie sur: e soll Christus sich backen und so schmelzen lassen, i man ihn esse und trinke? Das ist je eine harte de. Ja, so muß es zugehen, daß etliche Jünger, es mit dem Herrn Christo halten, zurücke und allen. Es wäre nicht Wunder, wenns die Papie

<sup>)</sup> Der geiftlichen herrn Abtritt.

t) Apoftaten und Abtrünnige.

ich boch nach fleischlicher Weise nicht rede, fondern

aeiftlich.

Wahrlich, es thut bem frommen Bergen Cbrifti webe, und bat ibn feber betrübet, daß man fein Bort veracht, und die Leute fich bran ftogen, benn er bat ihnen barumb geprediget, baß fie felig murben; wie es uns benn auch noch webe thut: wir predigen nicht barumb, daß wir Jemand Schaben bamit zufügen ober verberben wollten, fondern daß die Leute die Mabr beit ertenneten, wie fie gen himmel tamen, und lerne ten, burch mas Wege fie felig murben. Dag es aber anders gerath, ift die Schuld nicht unfer z), fondern ibrer, und tommet baber, daß fie es mit fleischlichen Gedanken ausdenken wollen. Solches ift ihme leib. wie es benn mir auch und allen Predigern leid ift: und fpricht berhalben: Mergert euch bas? euch bas fo feltfam fein? Wollt ibr euch baran.ftoffen. baß ich lebre vom Effen und Trinten, bas ift, glau ben, daß es foll Alles thun, oder ihr follet verdam met fein?

Und wenn wir auch noch predigen, daß ber Glaube an Chriftum alleine felig mache; wie bem Christus hie ausdrudlich saget, daß diese Speife, bas ift. ber Glaube alleine belfe, und erlange Bergebung ber Gunden und bas ewige Leben, und die auten Bert benn brauf folgen follen, benn ber Glaube muß nicht unfruchtbar fein: ba toben und mutben unfere Papisten auch dawider a). Wir beuten und erflaren es benn wie wir wollen, als, daß die guten Wert dem Glauben follen nachfolgen: jedoch richten wir Richts damit aus, ba bilft tein Deuten. Darumb muß man fie geben laffen, wie ber Berr Chriftus auch thut a"). Wir tonnen auch nicht alfo prebigen b), wie fie es wollen faffen, und barnach fur geben, wir verdammen die Bater, und verbieten aute Wert; wie biese im Evangelio auch meinen, bag er Die Bater, fo in der Buften Manna geffen batten,

<sup>2)</sup> Wer tann miber ben Tenfel und Unglauben? 2. Sot. 4. a) Du Papiften unbefäget Aergernig. a.\*) Matth. 15. b) Cotif Diener haben ihren gemeffenen und umbirtelten Befehl. Haes diett Dominus.

verdamme, und beutens auf das Giftigste. Aber wir mussen es lassen geben, und sagen: Vergere dich immerhin; wir sind entschüldiget. Es könnens Einfälzige und Kinder versehen und fassen, was da sei, daß der Glaube an Christum allein selig mache, und uns belse für Sott; item, daß darnach gute Werk solgen sollen. Sie wollens böslich nicht versteben; da müßsen wir auch sagen: Nergert euch das? Daß ihr das von fallet, das habt ihr kein Ursache. Es kömmet das Nergerniß nicht aus dem Wort, sondern es ist euers Fleisches und menschlicher Weisbeit Schuld: es soll lauten und beißen, wie ihr wollet, wie ihrs meiskert und deutet; das wird euch noch lange nicht ans geben. Ru spricht er also:

Bie, wennihr denn feben werdet bes Meniden Sohn auffahren dabin, da er vor war?

Dieser Tert siehet ein wenig duntel, und ich habe mit unsern Sprachtundigen noch nicht davon gerebet; ich will aber uber dem Tert meine Meinung anzeigen, treffe ichs, so treffe ichs. Es dünket mich aber, es habe dieser Spruch (Wenn ihr sehen werdet des Menschen Sohn auffahren) zweierlei Sinn c), und ist auf Johannisch geredet, und deß Sentenzs oder Meinung feiblen wir nicht, ob wir gleich der Grammatiken seiblen. Der Latinus hat nicht: Si videritis ascendentem filium hominis, ubi prius erat, daß es nicht sei gefraget.

Die erste Meinung dieses Texts ist d), daß er pricht: Nergert ihr euch darüber? Ei, was will benn jur ein Aergerniß sich erheben, wenn ich auffahren werde dahin, da ich vor war? als wollt er sagen: Könnt ihr das nicht leiden, noch gläuben, daß ich sage: Wer an mich gläubet, der habe das ewige Leben 2c., da ich noch auf Erden bin, und fallet von mir abe: ei welch ein Gerumpel, Porzeln und Abfallen soll benn geschehen, wenn ich sahre dahin ich gehöre? und hat sich gleich der herr damit getröstet, als sollt er. sagen: Ei, will das nicht klingen, wenn ich sage: Wer isset mein Fleisch und trinket mein Blut, der

e) Bucieclei Meinung biefes Cyruds. Lutjecs epog. d. Cor. 16r Mh.

d) 1. Die erfte Arindug.

wird leben ewiglich; wie will es benn klappen und klingen, wenn der Heilige Geift predigen wird, daß ich, Ehristus, Gottes Sohn sei, und Gott selber, den ihr gefreuziget und gemartert habt e)? It zwar sebet ihr mich einbergeben als einen wabrbastigen, natürlichen Menschen, daß ich gewaltiglich predige und Miratel thue; aber dort wirds allererst weit einreißen. Wie will man die zwei zusammenstimmen, daß ein er bentter, gefreuzigter und auf das Allerschändlichste verdenister, gefreuzigter und auf das Allerschändlichste verden ist f), soll dennoch in aller Welt geprediget und ausgebreitet werden, daß er von den Todten ausgewanden sei, und size zur rechten hand Gottes, ja, sei Gott selber? Das wird erst ein Aergernist werden g). Dieß ist die erste Meinung, die ich nicht verwerfe.

Die andere Meinung h) ift bes latinisches Textes: Mergert euch bas? wie, wenn ihr febet ac. Er bricht turg ab, und es lautet ftumpf. Es will fich aber ber herr bamit troften, und in einer Summa fagen: Ibr folget ist euern Gebanten nach, bag ibr euch ; angert; aber ich wills fparen, bis bie Beit tommet, bag ihre glauben werbet, wenn ich ben Deiligen Beift gebe , ber mich vertlaren wird i). Darumb , so es Etliche ist nicht gläuben, so wird boch bie Beit tommen, daß ibre gläubet. So nu dies Erfte euch argert, so wird das Leste euch viel seberer und mehr ärgern. Doch, ob es ist Alle nicht gläuben, fo las iche anfteben, es werbens boch Etliche noch glauben; wie benn Joannis am 12. Rapitel auch gefaget wird: Wenn ich von der Erben erhöhet werde, fo will ich fie alle nach mir ziehen. Darumb will er fo viel for gen: 3ch febe, es will nicht anders fein, und es will allenthalben mit meiner Lebre nicht von Statten ge ben k): wenn ich gleich lange predige und Wunderzeichen thue, fo ärgerts euch doch alles. Rur tott mit mir; wenn ich todt bin, fo foll es anders wer ben, wie benn in obgebachtem zwolften Rapit. Joan

Meinung.

<sup>1)</sup> Cfai. 52. g) Luc. 2. b) C. Die enbew 1) Iohann. 14. hd, In Thilling III.

nis auch mit einer gar lieblichen Gleichnis surgeblibet wird: Wenn das Waizenforn in der Erden erstirbet und verfaulet, so bringets Frucht; also solls auch nach meinem Tode sich ändern, wenn ich den heiligen Geist senden werde, der wirds euch alles lebren. Wohlan, sie haben dieser Wort keines verstanden, es scheinet gleich, als hätte ers mit sich selber geredet: das ist die Ursache des Aergernis. Aber sommet der Heilige Geist, so werdet ihrs sein versteben.

Es ift ein Johannisch Studlin, baf er faat : Ihr werdet feben des Menfchen Gobn auffahren dabin, ba er por war 1). Dieses bat Niemand verftunden. bebt aber an und fpricht, er fei an einem Drt gemes fen, ba wolle er wieder bin. Es ift etwas buntel geredet: 3hr werdet bes Denfchen Cobn feben auf fabren, ba er guvor gewesen ift. Wo ift er benn gemefen ? Bon Emigfeit bei bem Bater im bimmel. Denn der Bater bat ibn von Ewigfeit gezeuget, uneussprechlicher Beife, Die man nicht verfteben tann, sondern glauben muß: ba ift er zuvor gewesen, und bon dannen berab tommen durch die Menfcheit, bat eine Mutter ermablet, von welcher er ift Denich worden. Zuver (will er fagen,) war ich nicht Mensch, wie ich ist einhergebe; aber ich werde wieder von ter Erben binweg und babin temmen und fabren, ba ich por war, bas ift, in bas porige Leben. 3ch will fterben, und von ben Todten wieder aufersteben, und mich verklaren, bag ich Gottes Cobn fei.

Es ist mit trefflichen Worten geredet: bes Menschen Sohn m); zeiget damit an, daß er wahrhaftiger Gott und Mensch sei, und will die meuschliche Ratur mit haben, die er von Maria an sich genommen hat, wie sonst Kinder von einer Mutter geborn werden; und will sagen: Ich bin auch ein Menschensohn, ein recht natürlich Kind und lebendige Person, nicht eine Larve, Gespöckniß oder Gespenst n); und dennoch will dieser Menschensohn wieder dabin, da er zuvor gewesen ist:

<sup>1)</sup> Det ber Derriidfeit Grifft. Gjed. 3. Luc. 23. m) Sprifius.
m) Die bie Balentinianer und mehr Reper furgeben.

flichtets also in einander, daß in Einer Verson Gottes und Marien Sohn, und oben der Mensch sohn will da wieder hin, da er vor war, das ist. Gott. Zuvor, ebe er Mensche ward, war er C tes Sohn von Ewigkeit a); nach der Menscheit a zu rechnen, bat er zeitlich angesangen, hat ein z lich, neue Wesen, und auch ein ewiges zugleich einander auf Erden gehabt: also stimmen die zwo?

turn in Giner Perfor gufammen.

Und fpricht, er wolle auffabren. Das Auff ren p) ift anders nicht, benn bag er fich wolle i Plaren. Das batte er fonft nichts bedurft, baß fich läßt feben unter feinen Jungern nach ber Au Rebung bei 40. Tagen; wie wir benn ibn auch fe auffahren, fintemal es ift erfcollen in alle Welt. er aufgefahren ift gen himmel, und fige gur rech band feines Baters. Ja, will er fagen, wenn bas feben werbet, und ber Beilige Beift wirds ; bigen, wie ich binauf gefahren, nicht allein als Menfc, wie ich ist bafur angeseben werde, fond auch als wahrhaftig Gott mit ju, benn folls werb baß entweder ihr besser werdet, und glaubets, c euch idenflicher bran argern werbet. Ihrer Biel n ben, mabrlich, fich drau ftogen, daß der, fo schandlich gestorben ift, fei Gottes Cobn; aber r berumb werden fich auch Biel baran beffern. Di bieß Auffahren q) tommet ber Seitige Geift, wie annis am fechzebenten Ravitel ber Berr Chriftus get: Bo ich nicht bingebe, fo fommet ber Trof b. Deilige Beift, nicht zu euch.

So ist die Meinung: Wenn ibr werdet feb daß ich dabin sabre, woblan, moblan, (es ist sellpsis,) darnach werdet ihrs besser versteben, z werdet gestärft werden, so wirds angeben; benn n bet ihrs entweder vernehmen, oder gar drüber zu k dem gehen, daß ich als ein wahrhaftiger Mer sterbe, und dennoch zur rechten hand meines Bat

o) Johann. 1. Dajor finget bie Kirde aus ber D. Bitet Le Id quod non erat, accumpall et quod erat, paradualt. p) ( fabren. q) Rug der Aufahrt.

fite, verkläret und bemähret als ein mahrhaftiger und volkommener Gott: Colchs wird euch entweder äxgern oder bessern. Wähle nu, welchen Berstand du willt. Er scheubeis also binter sich, bis daß der heblige Geist komme; als sollt er in dem Text sagen: Bas soll ich viel mit euch disputiren? es will nicht ein, ich habs gnug ausgelegt, ich muß es bis dort-

bin fparen.

. E

出世世世世世世世

Mir gefället diese lette Meinung am besten r), bieweil er saget: Der Geist ist, der da lebendig madet. Ich muß gen himmel sahren, und das Reich einnehmen, den heiligen Geist geben: da soll es denn sich auch rumpeln, taumeln und fallen; wie denn gesichehen ist, denn man hat an dieser Predigt sich nicht wollen genügen lassen. Die Jüden können auch noch nicht diesen Artitel hören, daß Christus wahrbaftiger Gott sei; so können wir Christen nichts wenigers, denn dieses Artitels embebren: wer es nicht will gläuben, dem stehet die Abur offen, er gebe immer bin, wo er will. Der Lürk gläubets auch nicht. Der Papst spricht wohl, er gläube es; es ist aber nicht wahr. Darümb, wird Jemand ihn nicht sur einnen Gott balten, der wird wohl ohne Gott bleiben. Denn das ist der dristlichen Kirchen häuptartisel, und wir wollen keinen andern Gott weder wissen noch haben.

So spricht er nu: Lieben Kinder, daß ihr mein Fleisch effen sollet und mein Blut trinken, und wissen, daß ich Gott sei, und wieder hinsahre, da ich berkommen bin, also verkläret werde als ein Gotts), das ift euch zu hoch: ihr thut, wie die Narren, daß ihr mit der Bernunft an diesen Artikel sallet, und wolset ihn ausgründen. Wenn es dabin geräth, daß man will den Dingen mit der Bernunft nachdenken, und sie ausmessen, so ist Christus bald dabin, und ich bin auch verloren; denn es ist beschlossen, daß das Fleisch kein nütze ist, sendern der Geist macht lebendig. Ihr müßt ja den Geist dazu haben, oder einen geistlichen Berstand bekommen, dieweil es dem Kleisch zu boch und undereissisch ist.

r) Luthert Bable. a) Meht gebaren in himmlifden Dingen.

boret nicht hieher: willt bu mein Wort verfieben, so richte es nicht nach beinem Kopf und Bernunft, bu wirst ein Narr brüber, bu tannsts nicht erseben mit beiner Weisheit, sondern sich die Augen aus, ärgern sie dich x), du mußt horen, was ich sage.

Die Wort, Die ich rede, Die find Geift und Leben.

Meine Wort find geiftlich; bas Kleisch aber mit aller Weisheit, bamit bu willt meine Bort y) begreb fen, ift eitel todt Ding, fo find meine Bort eitel Leben. Darnach gloffirt ers und fpricht: Es find Etliche unter euch, Die glaubens nitht. Es wollen biefe Wort mit unferm Ropf nicht gefaffet fein, barumb Bernunft, Fleisch, Blut oder Klugheit bin und ber, fie find dir nicht bas Leben oder Geift, fom bern alles tobt Ding, mas bu willt mit ber Ber nunft faffen: aber meine Bort find die bobefte Beis beit und das leben, und haben leben und Geift, machen auch lebendig; aber man muß fie glauben. Willt du nu bas Leben bei dir auch haben, fo mußt bu ein neuer und geistlicher Mensch werben, der nicht nach der Bernunft urtheile, als ein Mensch von ber Mutter geborn, fondern anfabe zu glauben biefen Worten, fonft wirft bu nicht bagu fommen; also wird es bein Leben fein. Das ift ber Weg, geiftlich und ein neuer Mensch ju merben, wie benn die Wort auch Geift und Leben find, wenn du diefe Wort mit Glauben dir zueigeneft s) : fonft , außer bem , tonnen biefe Bort dich nicht lebendig ober geiftlich machen; benn bas Fleisch liegt bir im Wege. Da lernet, wie ihr jum Beift und Leben tommet, und was Geift und Rleifd beiße; und wenn bie Bort recht verftanben merden, fo ifte flar, es gilt bie nicht euer Dem ten; ihr durft eins andern Meifters ju bem Bort, denn euren Ropf.

Der Beift ifts, fo leben big machet.

a) Das ift ein seber feiner Spruch, ter ist bei sechs ober sieben Jahren große Marter und einen barten

a) Matth. 18. y: Chrift Bort. u) Bahre Caffilhfrit. u) 10°. Predigt, am Connadend nach Maericordian Domini.

Stoß gelitten hat; aber ich boffe, er bab ausgelitten. Die Saframentlästerer haben ihn wider das Abendunahl angezogen, und dahin gedebnet, damit aufzubeben, daß Ebrist lebenviger, mabrtaftiger Leib nicht im Abendmahl sei, sondern schlecht Bros und Wein; tem, der Leib und das Blut Christi im Abendmahl biene nirgend zu, es sei Fleisch; und habend damit bestästigen wollen, daß Christus saget b): Das Fleisch ist tein nüge, der Geist aber ists, der da lebendig machet.

Derhalben muffen wir wider diefe thorichten, uns finnigen Beifier geruftet fein c). Es fpricht Chriftus nicht: Dein Rleisch ift fein nute. Denn broben bat er gesaget: Mein Fleisch ift die rechte Speife, und gerühmet, bag fein Rleifc ber Welt bas leben gebe. Int aber, ba fie fich barüber argern und es nicht glauben wollen, daß fein Fleisch die wahrhaftige Speise fei, antwortet er: Was machet ibr? mein Bort find eitel Leben. Wenn ich fpreche: Dein Fleisch ift die Speife; bas find Wort, bagu geboret ber Geift, will man Diefe Bort verfteben, mein Blut trinten und mein Fleisch effen; es ift eitel geiftlich Ding. Und es erzwinget Diefer Text unwideriprechlich, daß er nicht rete von feinem Rleische, bas wohl auch eine Speife und ein recht geiftlich Rleifch ift, voll bes Beiligen Beiftes und ein gottlich Fleifch, darinnen eitel Beift gefunden mird, bas woller Gnaben ftidt, benn es gibt ber Welt bas Leben.

Aber er fetet ist d) gegen einander Geist und Fleisch, und redet unterschiedlich von einem jeden; barumb kann dieser Spruch vom Fleisch Christi nicht verstanden werden, darinnen ist Geist, und er machet damit lebendig: so sollen wir diese Wort (Das Fleisch ist kein nüte) nicht deuten noch ziehen laffen auf den Leib Ebristi, von deß Fleisch es nicht mag verstanden werden; sondern das ist die Meinung: gleichwie im ersten Buch Mosi am sechsten Kapitel (da die Welt durch die Sündsluth verderbet ward,) Gott sogete: Mein Geist soll nicht mehr bleiben bei

b) Dieled Spruds Mißbrauch. e) Den Saframsutirern mire das Mani verkapft. d) Säthaben Christ an diesem Ort.

ben Benfcheitz bennisse find Aleifch; und besber Joannie am britten Rapitel fpeicht Christus aud: Mars, was vom Rleifch geboren wird, bas ift Rleifs. und was vom Grift geboren ift, bas ift Geift; alle fepet er bie auch gegen einander Rleifch und Beift o), und fprickt: Das Fleifch ift fein nus, und tobt; ber Beift aber mocht lebendig. Da beifet Chriftus Rieife aftes, was som Fleifd geboren ift, alle Abamefin ber, fo and bem Fleifch tommen, ausgenommen ben einigen Leichnam Chrifti, ber nicht vom Rleifc, fom bern bom Beiligen Beift geboren ift; wie wir im Symbolo betennen: 3ch glaube an Chriftum ber empfangen ift, nicht vom Aleifch; fonbern vom beis linen Beift. Er bat wohl wahrbaftig Aleisch an fich genommen , aber bas Fleisch bat ibn nicht gezeuget, er bat feinen Bater gebabt; fondern ber Beilige Beift bat ibn gezeuget in bem jungfraulichen Leib Daria. Das befrätiget unfer Glaube. Die Mutter ift mit ibm fewanger worden nicht aus fleischlichen Rraften ober mannlichen Werten, fonbern aus bem Beiligen Beift und feinem Mitwirten. Darumb, menn Chris find von feinem Rieift rebet, fo fpricht er: mein Rleisch. Mit biesem Bort: mein f) sondert er ab fein Rleifc von allem anderm Fleifch. Dief fein Fleifch ift beilig, gefegnet und begnadet mit tem Beiligen Geift; und ift gmar von Ratur Marien Rind. aber er bat doch ein geistlich Rleisch, einen wahrhaf tigen, gottlichen und geiftlichen Leib g), barimmen ber Beilige Geift wohnet h), ber bat ibn gezeuget, und baffelbige fein Rleifch gar burchgeiftet.

Ist berhalben bas die Gumma: Zu meinen Morten, die ich rede, gehört kein Fleisch: alle Men schen auf Erden werden diese Wort nicht verfteben, werdens durch bas Fleisch nicht saffen i); denn was aus Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Alle Menschen heißen Fleisch, ausgenommen Christus und seine Christen. Darumb, wo nicht ist eine höhert Geburt, die aus dem Beiligen Geist kömmet, da ist

e) Es if cins 'collatio wher Correlate. In Dad Bourd wells.

E) Pfal. 45. h) Cfal. 61. 1) Bod heartfillig.

vie fleischliche Geburt nicht tüchtig noch nut, sonbern ift Aues verdammlich. So wird bie von des herrn Ebrifti Fleisch nicht geredet; sondern er meinet alle die Menschen auf Erden, die flügesten, machtigken, schon ften, flärkesten und beiligsten. Dem, alle Weisbeit, die ein Mensch aus seinem Ropf und Bernunft kann ers finden, es sei so gleißend es wolle, doch iste Fleisch.

Affo find auch aller Juriften Runfte und Bucher, welches boch fur fich eine feine Runft ift b), wie auch andere Runfte und Weisbeit ber bochgelobeten Doctorn, boch beißte alles Frucht bee Rleifches. Dogleich biefe Runfte lebren bas Beitliche zu regieren. find es boch augerliche Ding, feine Runfte und Baben, die weisen, wie man ein haus baue, wie man tinen gefunden Leib, bubiche, belle Angen zc. baben moge, icone 15) Kinder zeugen, faufen, verfaufen, pflanzen; aber es ift bennoch alles aus bem Fleifch tommen, Juden, Turten und heiten baben biefes alles auch 1). Es find ibre elliche feine Leute gemes fen. baben fonderliche Beschicklichkeit gehabt: iboch find es Menfchen, alle ibr Thun if. aus menfchlie der Ratur, Rraft und Bermogen m); barumb ifts alles Rleifc, ta ift fein Gottes. Bort, bas lebrete glauben, ober gen himmel zu tommen, ober Chriftum ertennen n). Es ift im Leiblichen und Beltlichen gang und gar verjunten und erfoffen o).

Was aber nicht Fleisch, sondern uber Fleisch ift, bas wird genennet Geist p). Er will sagen: Wenn alle Beraunst zusammen kame, so mag sie die Wort nicht versieben noch leiden q); und je beiliger voer scharssinniger, geübter und klüger die Bernunst ist, je weniger sie es vernimmet. Sollen aber die Wort verstanden werden, und ins herz gehen, so muß ein höber kommen, denn aller Nenschen Weise beit ist und vermag. Man muß in ein ander Schule kommen, und der Vernunst Urlaub geben, sie nicht

k) Der juriftifde Labunfel und Rinftler. 1) Der Deiben und Unduften Gebrechen. mi Rom. 1. ni Batth. 8. o) 1. %in meeb. 5. p) Geiftliche Rraft. q) 2. Bor. 12.

<sup>15)</sup> Drig. bille, mögen fone.

fer Bube einmet gesagt, da er gefraget ward, mas boch die Christen thaten, wenn sie allein im Chor verscholossen wären: Wad? sprach er, sie fressen einen Bon dem an dielt man sie fur die Leute, die sich unter einander fräßen. Uber dem Fressen mußten ihr Biel sterben. Das richtet der einige Bosewicht an, der so spisig und giftig Soldes beraußer gesagt hatte, da er gebort, daß man Christum im Sakrament esse; wie es denn auch noch ipund eine ärger

liche Predigt ift.

Aber fiebe ju, bag bu auch mufit ein folder Souler werben, und dabin fommeft, ba ter Beift ift, baf der Beift dich lebre und leite, dich uter und aufer per Bernunft bebo; fonft wirft bu biefe Wort nicht verfieben. Dabin muß es -mit bir gebracht werben, fanft ips fcabab; bu mußt bie Bernunft gar audzieben und binmerfen durch den Glauben, bag biefe Bort geben bes ewige Leben. Derbalben fo ift beschloffen, baf. wer Chriftus Bort boren will, der laffe ten Gfel babel me x), bandele und rechne nicht nach feiner Bernunft; thut ere aber, fo wird er fich argern. Darumb Au-gen und Maul jugethan, und die Obren auf; allein auf bes herrn Mund und Bort gehorchet, ber alfo fpricht: Babrlich, matrlich, werbet ibr nicht effen bad Bleifc bes Denfchen Cobns, und trinten fein Blut, fo babt ibr tein Leben in euch. Das muß man allein glauben und uber den Worten fteif hab ten: Wer mein Fleisch iffet. 3ch bore, bag er fa-get vom Fleischeffen, und es ausleget, folch Effen fei glauben. Das tonn ich nicht gufaminen britigen 3d pore die Wort mabl: mit ber Bernunft. aber mas fie fagen, das fühle, tappe und febe ich nicht: jedoch will iche nicht miderfprechen, barauf es magen und fterben. Go macht bich denn der Beilige Geist zu einem Schuler, und gibt bire ine Berg p), (welches bie Bernunft nicht thun tann,) daß bu glap best und bran bich wagest. Soldes ift benn nicht beiner Bernunft Bert, fondern des Beiligen Geiftet; berselbige gibis. Es ift bes Beiligen Beiftes Go

z) Allusio auf die Dift. Cha. Con. 22. 3) Rom. 2.

fdent und Gabe, in bein herz geleget, bag bu es glaubeft. Alfo bat ber herr felber ausgeleget, bag

ber Beift lebendig mache, beife glauben.

Boblan, fo find nu zweierlet Beut ober zweene Saufen s), die es nicht faffen, verfteben, noch glaus ben tonnen. Die Ersten find, fo es fcwerlich glauben, bag Chrifti Fleifch und Blut fei eine Speife. bas ewige Leben zu geben. Das ift gang fcmer ju gläuben, baran ftogen fie fic noch, und fallen Deiben, Zurten und Juden babin, fonberlich uber bem boben Stude, bag Cbrifti Fleifc bas ewige Leben gebe. Der Dapft mit ben Rottengeiftern ftetten fic wohl , ale glaubten fie bas Erfte, bag Chrifti Sleifch . und Blut mabrhaftig eine geistliche Speife und Trank fet: aber bas Lette gläubet er nicht, bag 16) ein folde Speife fei, die bas leben gebe, und pom Lob und Gunden belfe. Daß es ein lebendige Speife fei, bas wollen fie nicht einraumen, fonbern bleiben bienieden, treiben Gefete und Lebre von guten Werten . und :wrechen: Dan muß fromm fein, Die Beit des Gejeges und der Liche thun, benn wird man felig; bas find die beften ebrer im Dapftibum gemefen.

Aber dahin zu fommen, tag du fromm seiest, und gläubest, Christus gebe das ewige Leben, ta gehöret fürnehmlich der Geist zu, der tich lehre a), daß nicht allein dos herrn Sbristi Fleisch eine Speise sei, sondern eine Speise des Lebens, die dich ewig stütiget, lebendig machet, dir hilft vom Tode, Sünden, Teusel. Das ist sedwer zu gläuben, wenn Soldes gepredigt wird, daß 17) sein Fleisch und Blut so große Ding thue. Idroch fähret ein Christ flugd zu (der da isset von dem Fleisch, das ist, gläubet, daß cr von dem Fleisch oder durch diese geistliche Speise soll selig werden,) und spricht: Was sollen mir die zehen Gedot? Was bedarf ich des Gesetes oder der guten Wert zur Seligkeit? Wenns diese Speise Christi ausrichtet, so darf ich keine gute Wert

thun, bas ewige Leben zu erlangen.

a) Bueierlet Couler. a) Des D. Geiftes Danbleitung. Abili. 1.

Unfere Widersacher b), ebe sie ließen ibre Gefete und die guten Werk fallen, sie lehreten ebe, daß gute Werk bullen und zur Rechtfertigung vonnöthen wären, denn daß Christi Fleisch effen das koben gebe. Denn Solches lautet in der Vernunft Obren zumal ubel. Daber kommen so viel Orden, Albster, Tempel, Wallfahrt, und Anders mehr. Dobei ist der falsche Verstand gewesen, daß man glauben sollte, man wurde durch diese Werk gerecht. Sie sind in dem Wahn gestedet, daß durch solche unsere Werk und Klosterleben man das ewige Leben, Erlösung von Sunden und Lod uberkäme.

So ist nu das der größte und höheste Artikel, auch bei denen, so Christen sein wollen c), denn bei den Heiden ist er gar ärgerlich, daß Christi Fleisch solle eine Speise sein. Auch ist noch vielmehr ärgerlich, gläuben, es sei ein solde Speise, die da lebendig mache, oder das ewige Leben mit sich bringe. Aber bei den Christen ist nicht ärgerlich, daß Ebristi Leib eine lebendige Speise sei, das ewige Leben zu geben. Denn das ist der Christen güldene Runst, daß sie ungezweiselt gläuben, Bergebung der Sünden und das ewige Leben somme nicht von 18) Gesetz noch von guten Werfen, von Kappen oder Platten; sondern daber, daß wir Christische effen, und sein Blut trinfen.

Richts beste weniger ist Fleisch und Blut so beil los, baß es muthet und strebet wider diese Kebre; und gleichwie Fleisch und Blut in einem jungen Gefellen mutbet zur Unzucht, also tobet es auch in den großen, klugen und vernunstigen Herzen, und geistlichen, frommen Menschen wider den Artikel, und will immerdar den Kelzweg d). Die Papisten wollen ibren Glauben schlecht grunden oder fußen laffen auf guten Werken, ibre Menschenfundlin. Zwar ich bin auch im Papsthum also gesinnet gewesen, daß

b) Der Papftler Steiffunigleit in Arrthumen. e) Tie Bauptlebre bes Spriftenthums. d) Miberfrebung bet Fie:fft. 308.

<sup>18) †</sup> bem.

man gute Werk follte thun, und dadurch felig werben.

S. Paulus zu den Romern am fiebenten Rapitel fpricht, bag bas Rleisch, als ein großer Riefe und gewaltiger Kriegsmann, wiber ibn ftreite, neb. me ibn folechts gefangen e). Darumb flaget er: 36 tann nicht thun, was ich thun will, benn bas Aleisch fabet mich. Er meinet nicht bas burenübel, benn er hat viel andere Anfectung und Puffe des Fleisches gehabt; fondern er habe den Artitel gerne min glanben wollen, bag bas Fleisch Chrifti allein felig made: aber fein Fleifc murre dawider. nimmet bas gange Fleisch fur fich, ober bas gange Leben , barin ber Denfc follte fromm fein; aber es fictet Ales wider diefen Artitel, daß man glaube, es fet sonft kein andere Erlösung vom Tode und Gunben, noch fonft feine andere Sulfe, denn effen das Fleisch Christi, und trinken fein Blut; und will S. Paulus fagen: Diefen Artikel alfo glauben, daß es eitel reiner Glaube fei, bas ift fcwerer, benn Semand benten tann. Dredigen tann ich ibn, will er fagen, aber nicht fo fest glauben; ich befleißige mich aber, baf ich es ergreifen moge.

Wenn du aber erlöset bist durch das Fleisch Christi, daß du hast dasselbige gessen und sein Blut getrunken f), so thue gute Werk und halte das Gesiehe. Aber unterscheide es dennoch wohl. Denn gute Werk helsen dir nicht von Sünden, sondern der Leib und Blut Christi. Aber ich thue gute Werk Gott zu Ehren und Gehorsam, und dem Nähesten zum Besten. Es ist Keiner unter uns, er hat noch ein groß, grob Stücke von dem Fleische, ja, einen

gangen großen Badtrog voll.

Der heilige Geist g) hat aber in und angesaus gen, vermahnet und, und spricht: Ihr höret Christum predigen und lehren, daß sein Fleisch und Blut die göttliche Speise und Trank sei zu unserm Leben und Erlösung; und schreibet der heilige Geist diese Wort

e) Benfdenfanblin. f) Birtung Diefer Speife in und. g) Del Geiligen Geift Reifterfont.

ben Menfiben; bennifie find Kleifch; und besten Joannie am britten Rayftel fpricht Christas aud: Mars, was vom Rleifc geboren wird, bas ift Rleifc. und was vom Grift geboren ift, bas ift Geift; alfe fepet er bie auch gegen einander Rleifch und Beift .), und fpricht: Das Rieisch ift fein nus, und tobt; bet Beift aber mocht lebendig. Da beifet Chriftus Rieifc alles, was som Rleifd geboren ift, alle Abamefin ber, fo aus bem fleifc fommen, ausgenommen ben einigen Leidmam Chrifti, ber nicht vom Rleifd, fom bern vom Beiligen Beift geboren ift; wie wir im Symbolo befennen: 3ch glaube an Chriftum, ber empfangen ift, nicht vom Fleisch; fondern vom Beiligen Beift. Er bat wohl wahrbaftig Aleifc an fich aenommen , aber bas Rieifd bat ibn nicht gezeuget, er bat feinen Bater gehabt; fondern der Beilige Beift bat ibn gezeuget in bem jungfraulichen Leib Maria. Das bestätiget unfer Glaube. Die Mutter ift mit ibm febmanger worden nicht aus fleischlichen Rraften ober mannlichen Werten, fonbern aus bem Beiligen Beift und feinem Mitwirten. Darumb, menn Chris fus von feinem Bleift rebet, fo fpricht er: mein Rleifd. Dit biefem Bort; mein f) fonbert er ab fein Kleisch von allem anderm Fleisch. Dieß fein Fleisch ift beilig, gesegnet und begnadet mit tem. Deiligen Geift; und ift zwar von Ratur Marien Rind, 'aber er hat boch ein geiftlich Fleisch, einen mahrhaf tigen, gottlichen und geiftlichen leib g), barinnen ber Beilige Geift wobnet b), ber bat ibn gezeuget, und baffelbige fein Rleifch gar burchgeiftet.

Ist derhalben das die Gumma: Zu meinen Worten, die ich rede, gebort kein Fleisch: alle Menschen auf Erden werden diese Wort nicht verfteben, werdens durch das Fleisch nicht fasseni); benn was aus Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Alle Menschen beißen Fleisch, ausgenommen Christus und seine Christen. Darumb, wo nicht ist eine höhere Geburt, die aus dem Leiligen Geist kömmet, da ist

e) Es ift eine feellatie ober Cogenheit. fi Dab Mout mein. g) Pfal. 45. h) Cfal. 61. 1) Bab hunrzibifd.

Sott nu bas Predigampt bestätiget hat, so bute bich fur solcher Andacht und Gedanken, die der Teusel wohl kann anrichten, und wenn sie gleich so suffe wären, daß sie große Mulden voll Thranen weineten.

Du mußt wissen, welche Andacht bose, ober welche gut, natürlich ober geistlich sei p); denn sie sind alle mit einander sast gleich. Der Mönche Bücher sind voller geistlicher Andacht gewesen, und da ist Nancher betrogen worden durch solche Andacht; denn sie haben nicht können unterscheiden nuch schließen, welche Andacht recht, oder welche unrecht sei, dieweil sie das Wort Gottes nicht gehabt, und gesagt, sie durssen dem heiligen Geist nicht widerstreben. Aber ich spreche: Ich will ihme widerstehen, wenn sie das Wort Gottes nicht haben. Denn S. Joannes in seiner 21) Epistel q) besiehlt, man solle alle Geister prüsen und urtbeilen und auseben. wer prediae, und was er lebre.

theilen und zusehen, wer predige, und was er sehre.
Soll ich den Geist prüsen, so muß ich das Mort Gottes haben r), das soll die Regel sein, der Prüssestein, der Lydius lapis, das Licht, dadei ich erkenne, was schwarz oder weiß, gut oder böse sei, gleichwie die Sonne Alles erleuchtet; und wo dieß Licht nicht scheinet, so sprich: Ich will es gerne lassen schon fur der Welt, auch köstlich Ding sein; aber daß es mir sollte zu Gott belsen, und vom Tode mich erlösen, da will ichs weder hören noch seben, wenn es mit dem göttsichen Wort nicht abereinstimmet, wie seher es gleissen mag. Betrifft solche Andacht meiner Seelen heil und Seligkeit, so will ich sie anspeien, mit Füssen treten, nicht leiden, hören noch sehen; denn es ist nicht Gottes Wort da.

Darauf ist die Predigt Christi gestellet s), da er lehret, seine Wort und Reden sind Leben und Geist, das ist, sie sind recht geistliche Ding, geben weit, weit uber die Bernunft, und sind viel höher, ja himmlisch. Wollen wir nu den Geist und das Leben

p) Andacht muß man unterfceiben. q) 1. Lap. 4. r) Geites Bort ift der rechte Streichkein jur Lehrprob. a) Ceiftreicher Berfand ift nöthig. Iohann. 3.

Seelen Heil und Seligkeit brauf rugen foll, daß das Fleisch Ebristi ift gekreuziget, und fur mich gelitten habe. Da spricht die Bernunftx): Wie kann das Fleisch, das an ihme selbs gekreuziget ist, mir beisen, und mich vom Tode erretten? Aber sprich bu: Jungfrau Bernunft, halte du das Maul zu; du hörrest wohl, daß Christus saget, man solle es also lehren, und den Worten Ebre und Raum geben, und gläuben, es sei wahr; denn werde ich auch Geist, und schwinde mich höher, denn meine Bernunst, mein Fleisch und Natur vermag.

Das ist eins, man foll den Geist nirgend suchen, denn in und bei seinem Wort, das er redet. Denn seine Wort sagen, das Fleisch sei fur und gegeben, und das Blut fur und vergoffen. Wers nu boret, der horet Gottes Wort, und horet des Geistes Wort; und gläubet ers, so wird er auch Geist, und also

ubertommet man ben Glauben x\*).

Aber es find Etliche unter euch, die glaw ben nicht.

Du borest, daß man seine Wort mit der Bernunft nicht urtheiln, richten noch ermessen kann, sie wollen von dir ungeörtert bleiben, daß du nicht aus deinem Schädel sagest: Wie ists möglich? Es soll nicht anders, denn so zugehen y): hörest du die Wort, und wirst sie bebalten, die sollen dich lebendig machen, denn sie sind an ihnen selbs das Leben, und lassen sich nicht ausdichten, fassen, urtheilen. Du mußt gläuben, anders lassen sie sich nicht zwingen, denn allein mit dem Glauben; sonst mußt du ihrer in Ewigkeit verlustig sein und bleiben 2).

Die Ursache setzet er hinzu in dem: Etliche unter ihnen gläubten nicht. Das find hohe Leute gewesen a), Schriftgelebrten, weise Leute, so die zehen Gebot gewußt, treffliche, gelahrte Leute fur der Welt: doch gläuben sie nicht, es sind diese Wort ihnen eitel Thorbeit, es laut ihnen närrisch. Sollt es

x) Der Bernunft Unmuffigfeit zu verwirren und nicht berichten. x\*) Gal.3. y) Chleuniger Befceib. x) Marc. 9. 2) Des Zeufels Schüler.

bas Fleisch thun? Je weiser und Nüger die Leute sind, je mehr sie sich an dieser Predigt ärgern, daß Christi Fleisch gebe das ewige Leben. Also schüttelt die Bernunft den Kopf, und will nicht hinan geben, sondern saget: Gollte das getödtete Fleisch uns lebendig machen?

Es balt der Papft auch diese Wort fur ein lautern Spott b). Db er bas gottliche Wort wohl mit bem Dunde betennet und redet, fo glaubt ere boch nicht, benn er lebret, baf man die Seligfeit betomme, wenn man gute Bert thue. Ru, bie ftebets, bie Wert find ibm auch ju boch, und blenden feine Bernunft. In Summa, foll man fie erlangen, fo muß man die haut ausziehen, und treten aus der Bernunft und menschlichen Beisheit, und fich in ben Glauben begeben, und fagen: Lieber Bater, es ift eine wunderbarliche Predigt, daß ein Mensch aus feinem Bermögen, guten Werten, Macht und Kraft treten soll, und gedenken, es habe dein Sohn sein Blut vergoffen: dadurch, und sonst durch nichts Anders, soll ich Bergebung der Sunden haben und seilig werden, ohne mein Werk und Vermögen. Da fiebest bu, daß man es mit der Vernunft nicht tann faffen noch begreifen, aber mit bem Glauben ergreift mans; benn es wird nicht gefeben noch gefühlet, daß ein Ander, der nicht gefündigt bat, foll fur mich leiden, und mir belfen gum Leben, und ich, fo gefündigt, foll Nichts bafur thun, baf ich bas emige Leben ererbete.

Die Welt und alle Gesetze sagen dawider c): Wer gesundiget bat, der soll die Sünde auch tragen, dußen und bezahlen. Aber dieß Regiment der Welt ist zeitlich, und bleibet auf Erden, und wenn dieß Leben ein Ende bat, daß man sterben soll, so ists mit derselbigen Gerechtigkeit auch aus. Die spricht Etristus: Bei dem Regiment soll es nicht bleiben: du mußt kommen uber das, so du gethan haft sur Gott, und eine andere Gerechtigkeit bringen, daß du verzweiselst an deinen Werken, und bebilfit dich dars

b) Baptifde Theologie. o) Gefeglichet Rechtfprud.

fer Bube einmal gefagt, ba er gefraget warb, was boch die Christen tbaten, wenn sie allein im Chor verscholossen wären: Was? sprach er, sie fressen einen. Bon dem an bielt man sie fur die Leute, die sich unter einander fräßen. Uber dem Fressen mußten ihr Biel sterben. Das richtet der einige Bosewicht an, der so spissig und giftig Solches beraußer gesaget hatte, da er gebort, daß man Christum im Sakrament esse; wie es denn auch noch ihund eine ärgers

liche Predigt ift.

Aber fiebe ju, bag bu auch muft ein folder Souler werben, und babin tommeft, ba ter Beift ift, bat ber Beift dich lebre und leite, bich uter und aufer ber Bernunft bebe; fonft wirft bu biefe Wort nicht verfteben. Dabin muß es mit bir gebracht werben, fanft ips febabab; bu mußt bie Bernunft gar auszieben und binmerfen burch ben Glauben, bag biefe Bort geben bas ewige Leben. Derhalben fo ift beschloffen, bag, wer Chriftus Bort boren will, der laffe ten Efel babeime n), handele und rechne nicht nach feiner Bernunft; thut ere aber, fo wird er fich argern. Darumb In-gen und Maul jugethan, und die Obren auf; allein auf bes herrn Mund und Wort geborchet, ber alfo fpricht: Babrlich, matrlich, werdet ibr nicht effen bas Fleifch des Denfchen Cobns, und trinfen fein Blut, fo babt ibr tein Leben in euch. Das muß man allein glauben und uber ben Worten fteif bal ten: Wer mein Fleisch iffet. 3ch bore, daß er fa-get vom Fleischeffen, und es ausleget, folch Effen fei gläuben. Das tonn ich nicht zusammen britigen mit ber Bernunft. 3d pore die Wort mabl; aber mas fie fagen, das fühle, tappe und febe ich nicht: jedoch will iche nicht miderfprechen, barauf es magen und fterben. Go macht bich benn ber Beilige Beift zu einem Schuler, und gibt birs ins Berg y), (welches bie Bernunft nicht thun tann.) daß bu glaubest und bran bich wagest. Soldes ift benn nicht beiner Bernunft Bert, fonbern bes Beiligen Beiftes; berfelbige gibis. Es ift bes Beiligen Beiftes Ge

z) Allusio auf die Dift. Ebs. Cen. 19. Y) Rom. 8.

und fromm fein. Wer wenns zum Treffen kömmet, so will ich nicht drauf fußen und pochen, sondern ich wills hienieden laffen, und darauf hoffen, daß einer bei Gott mich vertritt, der hat seinen Leib fur mich

gegeben.

Das machet benn geiftlich und einen rechten Ebriftenmann. Da ift benn auch ber Beilige Beift bei einem, und erhalt einen, daß er nicht irren moge f): fonft ift tein Daaf noch Ende bes Irrens. Die Bort fieben ba, meinet Chriftus; aber man tann fie nicht faffen ohne ben Glauben. Ru wollt ibr fie mit ber Geftalt ausmeffen; aber was machet ibr Unbers, benn baf ibr euch felbe im Lichte ftebet? Dafur bienet, ftille geschwiegen, und einfältig bran geglaubet, fo tommet man bei bie Sache. Es fceinet zumal leichte fein, ben Unversuchten, und baff es gar leichte jugebe, Bergebung ber Gunben empfaben, und Nichts mehr thun, benn glauben. Gi, menn ich boch Etwas bafur thate. Es icheinet ber Glaube ein geringe Ding fein. Aber versuche es, wie leichte es fei, ba wirft bu feben, daß der Glaube ift eine gottliche Rraft, und nicht eines Menfchen.

Dbs gleich schlecht zugebet, wir ihr Biel sich dunsten lassen, boch saget ein Ebrist: Welche eine schwere Kunst ist, gläuben diesen Worten g). Denn wenn der Tod, Sunde, Teusel und Welt sur Augen sind, und das Gewissen zappelt, wenn es zum Kampf kömmet, barüber soll dir nach wohl der Angstschweiß aus, brechen, daß du sagen mögst: Ich wollt lieber im Harnisch zu S. Jakob gehen, denn diese Noth leiden. Die aber ohne Ansechtung leben, und sichere, robe Leute sind, die dunket der Glaube ein geringe Ding sein. Aber der Christ spricht in Ansechtungen: Schweig stille, Gewissen, Tod, Sunde, Welt und Teusel, ich bore dich nicht, ich will die Augen zuthun, und biesen Worten allein zubören h). Da wirst du gewahr werden, ob es ein geringe Kunst sei, gläuben.

f) Brafervit v fur Brrthum. g' Claubens recht freie Runfe. Coa. 8. b) Pfal. 42. 43.

Sonft gedentet man: Ei 24), es ift ein ichweer Ding umb aute Bert, aber umb ben Glauben ifts balbe geschehen. Es icheinet wohl ber Glaube ein leichte Ding fein, aber es ift eine fcweere Runft i). Das lebret Bersuchung und Erfahrung wohl, daß man bas Gegenspiel fagen muß, namlich, bag Gottes Bort anhangen, daß ein Berg fur Gunden und Tode nicht erfcbrede, fondern Gott vertraue und glaube, viel ein faurer und fcwerer Ding fei 25), benn aller Rartbaufer und Monche Orben fei. Die Bernunft kann leichtlich eine Rappe tragen, haer laffen ab scheeren, morren, beten und fasten, wie benn bie Mondbeiligkeit thut, bas tonnen naturliche Rrafte ausrichten: aber bas Berg umbtehren, und ted fein auf Gottes Wort in Tobesnothen, daß man fich nicht fürchte, fondern freue wider ben Tod k), von ber Runft weiß tein Drond noch Pfaffe.

Darumb habe ich euch gesaget: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm benn von meinem Bater gegeben.

Gläuben muffet ihr. Ru, weil ihr höret, es gilt gläuben; so sprechet ihr balde: Ich will ben Glauben von mir selber anheben 1). Aber nein, du sollt mirs noch wohl lassen. Also thun wir auch. Wenn man prediget, man muffe'z fur' die Sünde gnug thun, so greifen sie es flugs an mit eigenen Werken, die Sünde zu büßen. Das verbeut Christus, und will, du sollt es nicht thun, du sollts nicht angreisen: er wills thun und die Sünde angreisen. Wolltest du der Mann sein, daß du deines Herzens mächtig wärest? Ja, lerne erst, daß der Glaube sei ein Gabe Gottes und eine göttliche Kraft; du sollts mir von dir selber nicht gläuben. Wolltest du dich ausselehnen wider den Teufel? wo willt du Rarr hinaus? Es ist dir zu hoch. Hüte dich, daß du nicht in diese Vermessenheit sallest, und meinest, wenn du

i) Homine imperito nibil injustius. k) Bie ber h. Simeon. Luc. 2.

i) Christmößige Delben die wollend tonnen.
24) "Gi" fehlt.
25) "sei" fehlt.

nicht, bag fie volltommlich glaubeten, wie fie billig follten.

Dies ift r) eine Predigt, welche von und nicht ersunden ist, wie denn auch bas geschehen ist, davon man prediget, ohn unser Gedanken und Zuthun; so kommet der Glaube in und ohn alle unser Wert und Kraft, allein durch Gottes Gnade, daher er so boch gehaben wird, und hat diese große Ehre, daß, wenn man ihn gegen die guten Werte setzet, sie gegen ihm zu achten sind, gleich als wenn man die Sonne gegen

einer Rergen ober Bachelicht ftellet.

ì

1

E

ţ

Der Danftelel aber thut bas Begenfpiel .); ber Blaub ift gar geringe bei ibme, aber bie Bert find ibme befte troftlider. Der Glaube ift feinem Urtbeil nach wie ein Bachelicht; Die Wert aber und feine Menfchengesete, Bebot und Sagungen balt er fur bie Sonne, horen fie nu, daß man allein den Blauben predige, fo verlachen fie folde Predigt. Aber lernet ibr fprechen: Dein Glaube ber ift gegen meinem beiligen Leben und guten Werten, die ich gethan, gleichwie die Sonne ift gegen ein Nachtlicht. Denn der Glaube ergreift bes h. Christi Leib und Blut, fein Leiden und Sterben; meine Wert aber ergreifen nur ein baren hembbe, Fasten und Beten. Ru ift ein einigs Wert Christi besser, denn aller Menfchen Bert, und ich wollt lieber haben ein Bert Chrifti, daß es mein ware, benn aller Beiligen Wert und heiligkeit. Denn mas ift ber Menfc gegen Also ift auch bas menschliche Wert gegen ben gottlichen Berten. Ru find bes herrn Christi Bert gottliche Wert; aber unfere Wert find Deniden = Bert.

t) Spricht benn ein Monch: Ich bin so lange im Kioster gewesen, habe teusch gelebet und Gehorsam gebalten, follt ich nicht damit ten himmel verdienet haben? Rein, es sind alles menschliche Werk, damit.

r) Ein Parte Posten wiber die Werffrömmfeit. 1) Er urtheilst auch aus seinem eselischen Geschiese, wie Ride in Retamor. Doib. Daber das Sprüchwort: Auriculas etc. 2) Piber Lappen 1 und Platten-Gengeste, auch allen ihren Anhang.

will ich nicht umbgeben. Sollte ich meinen Goft ve laugnen, ihme bie Unebre aufthun, und lebren, bal was ich thue, fei alles recht; aber mas Gott thu fei Richts? wie benn ber Papft alfo mit ben Seine getban bat, und noch thut. Da febre bu es umb un fprich: Bas Gott thut, wenn es auch fo tlein mar als ein Strobbalm, fo beißt es boch ein größer un ftarter Wert, benn ber himmel und Erben ift, un tann ibme tein menschlich Wert veralichen merben Dagegen find unfere Wert eitel ftintender und un flatbiger Dift und Dred, und find gleich als ein Licht lin gegen ber großen, bellen Sonne. Chriftus u aber icentt und feine Werte, gibt und fein Leib un Blut, und fpricht: Dein Rleifd ift euer Leben . un alles, was ich damit ausgericht habe, ift euer: wenn wirs glauben, fo haben wirs. Sollte ich bei froblichen Wechfel nicht annehmen, oder diefen milber Christum verachten, nicht viel lieber feine Bert baben benn meine Wert, meine Rappen ober Platten?

Und das ift die Ursach, darumb wir ben Glauben also seber loben; benn er bringet mir göttliche, je bes herrn Christi Wert, nämlich, sein Leiden und Sterben 2c., und machet sie uns zu eigen; dagege find unsere Wert Nichts: die Ehre sind wir ihm schüldig, daß er Alles ist, und wir Nichts sind.

Darnach, wenn ein Christ das gläubet, so folger auch gute Wert, welche daber gut genennet werden, daß sie aus dem Glauben geschehen v); sonst, went sie nicht aus dem Glauben herkommen, so beißen sie nicht gut, sind auch nicht gute Wert, sondern umb dei Glaubens willen sind sie Etwas, aber dem Glauben noch lange nicht gleich, ob sie wohl daraus folgen. Auch hänget sich der Glaube nicht an die Wert, son dern allein an das Wort und Werte Gottes, die sint Leben und Geist. Weil nu der Glaube Golches thut, so geben wir ihm so große Ehre.

Das wiffen bie Soptiften nicht w), wollens aud nicht lernen, viel weniger werden fie es uns lebren

u) Unfer Schandbeckel. v) Der Litel gut an den Claubenswerten Rom. 14. Ebré. 11. w) Cophifen · Crobbett.

aber wir wollen gern Mühe damit haben, und je länger je besser lernen. Denn Niemand ist, ber des Artikels so gewiß wäre, daß er nicht alle Stunde dürste großen Fleiß anwenden, daß erd lerne. Ursache, es kann kommen, daß du diese Stunde start den Artikel wissest und gläubest, balde, uber eine Stunde, schwach werdest, und nicht wissest, wo Ehristus sei, daß du ihn gar verlierest x). Denn der Teusel seiret nicht, und wenn er mit seinen Ansechungen kömmet, so kann es balde geschehen. Darumb siehet man wohl, wenn es zum Kamps gereichet, wie matt oder wie start einer im Glauben stehet; denn es nicht ein Geringes ist. Der Glaub ist unser Sieg, sagt S. Joannes in der ersten Epistel am 5. Kapitel, das ist, unser Gewinn.

Bas gewinnen mir? Bir haben zu fampfen mit ber Sunden, Lob und Sollen; ba foll ich fo ftark werben, daß ich diefer Uberminder fei, alle die Feinde und Unfechtungen fonne mit Ruffen treten, ein folder Riefe und Siegsmann foll ich werden. Ift bas ein geringe Ding, daß vom Glauben gefagt wird, er fei unfer Gieg? y) baß ein Christ wider alle Anfechtung und Gunte ftreitet, und nicht verzweifelt, fondern faget: herunter Gunde, und lag bich mit Ruffen treten; bieber Lob, ich will bich auch Mores lebren? Rem: Beb dich Teufel; ja, wenn alle Teufel, und bundert taufend Buchfen auf mich drungen und gingen, daß ich bennoch fage: Ich fürchte mich fur euch nicht ju todt? So ift der Glaube unfer Sieg, daß man in allerlei Berfolgung und Trubfaln ber Welt fich erhalten moge. Diesen Glauben gibt nicht die Welt, du mußt ihn den Werken auch nicht zuschreiben.

Dieses sage ich alles barumb 2), daß man nicht geringe achte den Glauben, oder in den Wind schlage, als ware er nur ein schlechter, geringer Gedanke. Richt also; es ist ein göttliche, gewaltige Kraft, uber Teusel, Tod und Sünde, und nicht eine engelische oder menschliche Kraft. Das meinet ber herr, da er

<sup>2) 2</sup>uc. 2. y) Der Chriften Giegsmittel. 2) Biber bie Glaubens Lateter.

spricht: Es kömmet Riemand zu mir, di Bater ziehe ihn denn zu mir; auf daß ein Iglichi erkenne, es sei Gottes Gabe, und er wills ihme nich lassen abstehlen, er wills auch Riemand versagen not verbergen, sondern fur eine Gabe dargeboten und er kennt haben, auf daß man ihn drümb bitte. Es i nicht ein geringe Kraft, verzweiseln an sich selber und sich trösten alleins der bloßen Enade und Mach Estias. Ru lasset weiter hören.

Denn Jesus wußte von Anfang wohl, welch nicht gläubig waren, und welcher ibn ver ratben murbe.

Jognues den Evangelist menget solche Rede mi ein, damit anzuzeigen, daß Christus ein wahrhaftige Gott, und also Etwas mehr sei, denn Fleisch un Blut, dieweil er habe gewußt, wer gläuben würd oder nicht a). Er weiß mehr, denn ein Mensch, i auch ein Richter uber die Herzen, erkennet, urtheils und richtet der Menschen Gedanken h). Darumb sags er: Jesus wußte wohl. Er saget nicht, daß es ihm offenbaret sei, wie es den Propheten offenbaret ward was sie wissen, und predigen sollten, sondern ohn Offenbarung: Ehristus sagets fur seine Person, ohn Gesichte, Erleuchtung oder Offenbarung. So bischreibet Joannes Christum, daß er zwas ein Wank sei; aber er vergisset auch nicht, daß er Gott sei.

Ei, worumb bruckt ers nicht heraus c), da Christus wahrhaftiger Gott sei, wie es S. Paului dergleichen auch dieser S. Joannes an etlichen Orte oft thun, daß sie durre und klar sagen, daß er Gosseil Aber damit batte mans noch nicht erhalter oder sie bekehret, daß sie an ihn gegläubet hätter Denn die Reper haben gesagt, daß die Menschen i der heiligen Schrist auch Götten genennet würder Aber der Evangelist sühret ihn dergestalt berein, da er nicht allein mit dem Namen Gott sei, sonder auch in der Macht aber prit den Abat. Derhalbe

a) Des h. Christ Miffenfacht uberall. Zonnn. 18. b) Cits.
c) Apostolische Furfichtligteit in ihren Predigien.

balt er ihn uns also für, daß er sich mit 20) That und Werten dermassen stellet und erzeiget als ein Sott, daß man sagen muß: Das kann sonst kein Anderer thun, benn Gott, es ist Gottes Werk, die Früchte und Werk beweisen es, daß er Gott sei.

X

E. 2

1

- d) Alfo haben wir nu biefe Predigt des fechften Rapitels, von dem Effen und Trinten des Rleisches und Bluts Chrifti, gehandelt, barinnen der bobefte Artifel unfers driftlichen Glaubens flict, ben wir fleißig lernen follten, und und bieg Rapitel aus ber Raffen gemeine machen und wohl gebrauchen; benn es ift je flar brinnen angezeiget, bag uns teine Bert belfen, fondern allein der Glaube an bas Rleifch Chrifti, ber fur die Gunde der Belt geftorben ift. Wir haben auch gebort, wie man fich an diefer Lebre gegraert, benn biefe Drebigt gefället ber Belt, Bernunft und ben Menschen nichts; barumb gebort biegu ein einfältig Berg, bas bei fic ber Sunden balbe bemuthig fei, und ju unferm herr Gott feufze umb Glauben. Alfo, wenn bu ein Chrift worden bift, fo führet bich berm ber Beilige Berfi zu guten Werten. Sonft, fur bem Glauben, nimm birs nicht für, benn mas bu ba thuft, bas ift boch alles nicht. Das Fleifct ift nichts nube, ber Geift ift nicht ba. Rur diesem Glauben vermagft bu nicht ein gutes Wert ju thun, ober eine Gunde ju bugen, denn es beift Alles, bas Rleisch ift fein nuge, es ift verdammet und wu nichts gelten. Da baft bu beinen Bescheib.
- o) Es ist eine schöne, merkliche Predigt in diesem Kapitel, welche ein iglicher Christ wohl wissen soll, und eben der Häuptartikel oder die Häuptpredigt, baher wir Christen sind und heißen f), daß ein Igslicher den Herren Christum lerne erkennen, und wisse, was er von ihme halten und an ihm haben solle, nämlich, daß wer an ihn gläube und zu ihm komme,

d) **Bieberholung gehanbelter Lehrepunkt.** e) Die 21. Prebigt, am Connadend nach Cantate. f) Chriftentitel. 20) f ber.

ber folle leben, ihme foll Richts mangeln in Ewige teit; benn fein Fleisch und Blut fei die wahrhaftige

mnd ewige Speise und Trank.
Weiter, da diese Predigt ist aus gewesen, zeiget der Evangelist an, wie sich seine Junger dran gestoßen haben g), und gesagt : Das ist eine -harte Rebe, wer kann sie boren ? meinen, es sei eine wur derliche, feltsame Predigt, auch eine unerhorete Speise, daß er sein Fleisch gebe zur ewigen Speise, und fein Blut jum emigen Trank. Aber er batte fie gerne wieder gurechte gebracht, und fagete, es muffen feine Wort geiftlich verstanden werden; benn es fei ein ander Speife und Fleifch, als man fonft fur Augenfebet, auch ein ander Trunt, benn fonft auf einen Tifch gefestet werde; fie muffen hober tommen, und es geiftlicher Beife vernehmen. Itt beschleußt ber Evangelift Joannes dieg Rapitel, und fpricht:

Bon dem angingen feiner Jünger viel biw ter fic, und wandelten fort nicht mehr mit ibme. Da fprad Jefus ju ben 3molfen: Wollet ibr auch binmeg geben?

Der Evangelift unterscheidet hiemit bie Junger bes herrn Christi h), und nennet bie gwölf Apostel befonders, und die andern Junger auch fonderlich. Denn er bat nicht allein zwölf Aposteln bei fich gehabt, sondern sechemal zwolfe, das ift, zwei und fie-benzig Jungere, daß so manchen Apostel, also manchmal hat er feche Junger gehabt. Diefelbigen alle find allbie bei ber Predigt gewesen, und find feine Junger genennet worden; aber die zwölfe find fonder lich seine Aposteln gewesen. Unter ben zwei und fie bengig Jungern, bas ift, unter ben zwolfmal feche Jungern, find etliche unter einander eins worben, und zurude gegangen i), und haben fich die freund liche Auslegung und Deutung Christi nicht balten laffen; wiewohl er fein jum ofternmal gefagt batte, man follte feine Wort nicht fleischlich verfteben.

e) Etlider Antes. b) Unterfcheib unter ben Ibngern Christ. 4) Burmfidige und terngute Chiler.

batte fie gerne betebret, und bas Aergernis ihnen ans ben Herzen geriffen: aber es half nicht; fie waren nicht zu halten, ob er wohl fagete, es mus ber

Beift babei fein: aber fie gingen babin.

Da tann man benten, wie ein groß Mergernig bas bem herrn gemacht bat, bag feine eigene Junger, die täglich bei ihm gemefen, nicht bleiben wollen: bie werden mit fich einen großen haufen Bolls ge jogen haben k). Sie waren feine geliebte Junger, bie er ju fich gezogen, bie taglich mit ihme umbgangen maren, die er auferzogen, und ohne Zweifel auch Miratel gethan haben; wie benn im Evangelio Enca 1) geschrieben ftebet, baß er die zwei und fiebengig Junger aussandte, ju beilen bie Rranten, ju predigen, Miratel zu thun, und im Ramen Christi au taufen. Darumb fo finds gar treffliche Manner gewesen, und wahrlich nicht geringe Leute, welche bie Predigt Christi getrieben, getauft und Bunderzeichen gethan baben. Daß nu die, welche mit Christo fo wohl zu Saufe gemefen, jurude fallen, und an feiner Lehre fich ftofen und argern m), bas bat freilich ben andern Saufen Bolts nicht wenig fur ben Ropf geftogen.

Also ging es Sankt Paulo auch in Alfa n). Da hatt er viel Jünger, unter denselben war Demas lange bei ihm gewesen, und sein bester Jünger, der viel geprediget und gelitten hat, und einen großen, getreuen Fleiß bei dem Wort Gottes beweiset: aber zuletzt setze er auch von Sankt Paulo; wie er denn drüber klaget in der andern Epistel zu Limotheo am vierten Kapitel: Demas hat mich verlassen, und wills mit der Welt halten, wollts nicht mit mir ausstehen, das Wort war ihme zu harte von diesem Christo; und nicht lange darnach ward fast ganz Assen von Sankt Paulo und seiner Lebre abfällig o).

Alfo ifts und auch gegangen p). Ru, wenn ein solcher Bofewicht jurude gehet, ber bei und gewohnet bat, und unter und aufgezogen ift, wenn ber auftritt

k) Teuflischer Rif in Chrifti Schule. i) Lap. 10. m) hobelt hilft nicht fur Thorheit. n) G. Paulus ift sein auch nicht uberbaben. o) Mörzkunige muffen Anhang haben. p) Der falld Luthersischen Abfall gabe ein eben groß Register.

und wider und stebet, der thut viel mehr und größern Schaben, reißet auch mehr Leute mit hinweg, denn diet offentlichen Feinde und Widersacher, so und täglich ansechten; wie wir denn erfahren und gesehen haben an denen, die sind unter die Rotten und Selten tommen; item, an den Wiedertäusern, die schwächen uns mehr, denn unsere Widersacher. Ja, sie ftarten damit noch unsere Feinde, daß dieselbigen sagen: Was sollte ihre Lehre sein? sie sind doch selbs unter einander nicht eins, dieser und jener hat mit ihnen geprediget, auch es mit ihnen gehatten, aber

nu ift er von ihnen abgewichen.

Derhalben wird solcher Absall dem Deren Christo aus der Massen webe gethan haben q), und werden auch weniger Zuhörer zu seiner Predigt hernach zu-sammen kommen sein, als wenn sonst diese Jünger bei Christo und den Aposteln geblieben wären. Es werden die abtrünnigen Mammelucken surgeben haben: Was soll man viel mit des Zimmermanns Sohn machen und angehen? denn er fähet etwas Neues an, nimmet zwei und siebenzig Jünger auf?), gleich als wollt er die ganze Welt bekehren. Es wird gewisslich die gemeine Sage gewesen sein: Ei, was sollen wir thun? seine eigene Jünger wollen nicht bleiben, und fallen von ihme ab. Die Wort wird er haben hören müssen; wie es Sankt Paulo und den andern Aposteln auch so gangen ist. Uns gebet es auch also in aller Massen, wie hie geschrieben stehet.

So richten nu diese Jünger einen Abfall, eine Rotte und Seiten an, uber ihren herrn und Reister Spristum r), und bebt sich uber dem, daß sie wollen sein Wort nur steischlich verstehen, oder wollens gar nicht annehmen noch haben. Solches ist und zum Trost und Erempel surgeschrieben, auf daß wir fur ben großen Aergernissen nicht erschrecken. Denn es ist je ein groß Aergerniss, daß die, so es mit uns haben sesse gehalten, und das Wort sowohl getrie-

g) Somerglich Leiben Christi und frommer herzen. r) DieRabestverwandten thun das gebrannte Leiv. Alto. 20. 1. Johann. 2. 30) an.

ben, als wir, und bei und fteif gestanden sind, und sich atso gestalt 32), daß wir selbs auf siehätten benen wögen, dahin fallen sollen. Das stärket die Papissen, seher, und alle diejenigen, so wirer und sind; da ist das ihr Gestorei und Ruhm: Was sollt ichs viel mit ihnen halten, sind sie doch selbs mit einan-

ber nicht eins ?

Und ich gläube, unfer Evangelion fonte in biefen turgen Jahren burch bie gange Welt gegangen
fein, wenn nicht ») die Rotten und Setten, die Wiebertäufer und Sakramentirer gewesen wären, und ben
Baum in Weg geworsen hätten. Sonft sollten ber Papft und alle Fürsten und einen folden Einrig nicht gethan haben, als eben sie begangen; alle zornige Papisten sollten und also webe nicht gethan haben. Sie haben unsern Namen und Gesellschaft an sich kriegt, die geben stattlich für, daß ihre Lehre in der beiligen Schrift gegründet sei, sahren drauf zu, und sind wiber und, und da Andere zu und gebracht werden sollten, dieselbigen sallen auch ab, und stärken sich wiber und; das machet seher mützig unsere Midersacher. Daß einem dieß sollt sanste thun, das ist unmöglich.

Es klaget Christus im gangen Pfalter kaum so viel, als eben von diesen Schälten und falschen Brübern t), und spricht im 55. Pfalm: On aber warest mein Geselle, wir hielten und zu hause, aßen und trunken mit einander, hielten und beschlossen zusammen manchen guten Rath, hatten Gespräch mit einander, waren im hause Gottes bei den göttlichen Diensten, redeten sein freundlich mit einander von der Schrift: eben du mein Freund thust mir dus, und trittst mich mit Füssen; bu, der du woutest der Furnehmeste sein beim Evangelio, sallest von mir ab,

und fegest bich nu wider mich.

Mie webe das thut u), das füblen wir ist west, und Christus hats auch gefühlet; berhalben ift uns bas Exempel hoch vonnöthen. Es ift ein schanblich,

a) Aufhalt des G. Borts an feinem Laufe. t) Rage Chrift in Pfalmen uber biefen Abfall. u) Polge folder Abirthungfrit. 31) geftellet.

schödlich Aergerniß, wenn sie uns das aufrücken: Wäre ihre Lehre recht, so würden sie selbs unter ein ander nicht so uneins sein. Und Solches wird man von des herren Christi Jüngern auch gesagt haben: Ei, haben sie doch selbs bisher viel Predigens gwwist, Teusel ausgetrieben, und 32) eben dieselbigen Miratel gethan, so Christus gethan hat. Wer weiß, wer recht hat? Das thun sie mit ihrem Abfall, daß sie beide, die Lehre Christi und die Leute, so der Lehre nachfolgen sollten, hindern, schwächen, und machen verdächtig den Namen und das Evangelium Christi und seine Miratel.

Das muß bleiben in der Christenheit, daß wo das Wort Gottes aufkömmet und gepredigt wird, da folget Abfall v). S. Paulus klaget in allen Episteln drüber, und heißet sie falsche Brüder, die sein sisen in der Kirchen, hören uns in unsern Schulen und Kollegien, sassen unsere Wort und Reden genau: wenn sie darnach hinauskommen unter die Leute, so deuten sie unsere Wort, wie sie wollen, und sprechen: Ich kauns so wohl, als sie selbs. Sie machen sich nahe herbei 23), nicht in Gottes, ja, ins Leufels Namen; haben mit uns geredet, gegessen und getrunten, sind freundlich mit uns umbgangen: aber wenn sie Raum bekommen, legen sie sich wider uns.

Also haben die Rottengeister allezeit gethan w), und thuns noch heutiges Tages. Ich muß es leiden, ich kanns nicht wehren. Aber das wissen wir dens noch sur gewiß, daß wenn sie es nicht von uns gelernet, und in unsern Büchern gelesen hätten, so wüßten sie Richts davon, wurden wenig Kebereien mit ihrer Spissindigkeit anrichten. Sie haben mit uns gessen, spricht Ebristus; aber darumb seben sie sich wider uns, daß ihnen nicht gefället unfer Wort und Predigt: gleichwie des Herrn Ehristi Wort bie diesen zu hart ist, sie wollen nicht Schuler sein, sondern so klug und gelehrt, als er ist: er muß nicht Reister sein, er kann Richts fürsagen, das

v) Matth. 18. 1. Korin. 11. w) Kuttirifd Cefdmeiß.

<sup>32) &</sup>quot;unb" fehlt. 38) barbei.

fie nicht austlägeln wollen. Aber fabrt immer bin, er bleibet wohl Deifter, daß ihr nicht Schuler feib. Darumb lagt uns das ein Erempel fein, bas

Darumb laßt uns das ein Erempel sein, das uns zum Trost ist surgeschrieben x), daß Etliche sich zu uns halten werden, und zu dem Evangelio fallen, sich stellen ein Weil als unsere besten Freunde, auf daß sie uns betrügen und ässen, und wenn wir ih, nen alle Treu bewiesen haben, darnach geben sie din, und richten alles Herzleid an. Dasur sollen wir nicht erschreden, noch uns an der Papisten Schreien tehren, die da sagen: Die Lutherischen neuen Propheten sind der Sachen selbs nicht eins; wenn sie mit einander zuwor eins würden, so wollten wir ihnen solgen. Aber hindurch gegangen und gesprochen: Wer stehet, der stehe, und wer fällt, der falle. Umb beines Stebens willen ist Gottes Wort nicht recht und wahrhaftig; also, umb deines Fallens willen ist das Wort nicht unrecht und salsch, sondern das Wort ist für und für recht. Also muß man wider alles Aergernis hinaus reißen, daß du sagest: Ich habe nicht falsch, sondern recht gelehret.

Das ist eins, und ein gräulich, erschrecklich Erempel ben Bösewichtern, die zum Evangelio sallen, und meinen es nicht treulich, suchen auch etwas Anders, benn der Seelen heil und Seligkeit, nämlich ihren eigen Ruß, großen Namen, zeitliche Ehre und herrelichteit y). Die gerathen endlich dabin, ob sie gleich wiel gearbeitet und geprediget, auch große Miratel gethan haben, daß sie doch zurücke treten, und den Schalk guden lassen, seben sich wider den herrn, wie derstreben ihme; wie der herr Ebristus sonst sagetz): Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich, wer nicht mit mir sammlet, der zerstreuet. Willt du nu ein Ebrist sein, so mußt du Solches gewarten, und dich daran nicht ärgern noch stoßen, denn das wormstichige Obst, versaulete Depfel und Virnen, auch die verweikten, verdorreten Blätter müssen von den Väumen durch einen Platregen und Sturmwind abfallen, und

<sup>2)</sup> Fratifa biefer Cefdict. y) Eigen Rug und Bandfuiter if. ben Mammaluden furnehmlich angelegen. Philipp. 3. 2) Luc. 11.

fuffche Lebret und Rottengelfter muffen butch

Abtrumnigfeit auch ertennet werben.

Beiter faget bet Evangelift, bas noch viel ift, in folgenden Worten: und wanbelten fort mehr mit ibme a). Darauf fpricht ber Bere Chi an ben amolf Apoffein: Boffet ibr auch binme ben ? Die Bort wird ber Berr mit betrabtem gen gerebet baben. Denn es ist ihme nicht ein licher Andlick ober icherzlich gewesen, ba er fich gesehen bat, bag biefe Junger find binweg gegar und die Babl ift bunner worden. Menn er bet tommen und gefragt: Wo find meine zwei und fi gig Junger, benen ich das Predigampt, Reich Leben in ihre Faufte befohlen, und Macht zu li gegeben, die auch Gewalt gebabt uber bie Tei bat er boren muffen: Sie find babin. Das if faurer Wind und bofe Angeigung. Denn, woller Saulen, bas Rundament und bie Grundfeften fteben, wo will bas Obergebau und bie Sp bleiben ? Darumb will er fagen: Ich habe zwei fiebenzig Junger gehabt, Die halten nicht fefte; wollt ibr zwölfe thun, wollt ibr auch bavon, bi die bobesten feld ?

Da antwortet Simon Petrus: herr, wifollen wir gehen? Du hast Wort des gen Lebens; und wir haben gegläubet erfannt, daß du bist Christus, der S des lebendigen Gottes.

Ja, lieber Peter, bu rebest wahrlich wobl; wird dir auch geschrieben jum Trost und Erei ob auch gleich einer aus ben Zwölfen fallen würt welches ein groß Erempel ist, daß bennoch einer ben zwölfen bleiben werde, durch Gott erhalten. gar stebet alle Sache auf Gottes Gnade, Macht Wort, daß man auch den Aposteln nicht darf tr auf daß ja Keiner sagen könne, er sei so start wolle fein bleiben; es sei benn, daß bazu komm

a) Dendelei Birget fich in bie Lange nicht. b) Der Leufel immer weiter.

Mittel, der Segen, ober dies Wort: Ich habe eind erwählet. Das hat einen Grund, und die Aposteln bat es alleine erbalten, das Christus spricht: Ich babe ench erwählet. Obgleich einer, nämlich Judas, sallen wird, dennoch ergreift dies Wort Petrum, das er nicht kann umbfallen; ob er gleich strauchelt und

fallet, fo muß er boch wieber auffteben.

Das lernet, es ftebe gar auf Gott, baf ber Menfc an ihme verzweifele, und der hohmuth, fo uns angeborn ift, ausgerottet werbe. Dofes, Maron, ba er bas galben Ralb anrichtet; item, David, und ihrer mehr, find gefallen c): aber fie find wieber aurecte tommen. Und boch faat ber Tert, obicon biefelbigen fallen, fo foll mein Bort fest steben bleiben und nicht fallen, und foll einer an demfelbigen Wort auch wieder auffteben. Die zwei und fiebenzig Junger machen ein großen Unrath und karmen in bem Reich Chrifti; aber Judas d) hat ben Abfall allererft recht gemacht, ber hat ben herrn gar umb ben Sals gebracht: ba ward allererft ein Stud umbgeriffen, bas groß gewesen, benn er war ber furnehmeste un-ter ben Aposteln, ber bas haus regieret, und ber oberfte Auffeber. 3mar, wenn es noch alfo geschäbe, baß ich fallen follte, (ba mich Gott fur behute,) ober irgend einer, der größer mare, benn ich, das wurde ein groß Aergerniß geben. Aber man foll feft auf bem Grund bes Borts fteben und berugen, bas alfo lautet : 3ch habe euer zwölfe erwählet, noch ift euer einer ein Teufel.

Da siebest du ein Exempel, daß man auf Mensichen nicht soll bauen o); sondern lerne dich halten an das Wort Gottes, unangeseben, obs ein Jünger, Apostel, heiliger oder nicht heiliger, dieser oder jesner redet. Denn auf das Wort besiehlet der herr Ebristus auch den Aposteln Achtung zu geben, und nicht des Teufels Eingeben zu folgen, noch der Näter Lehre zu hören; wie noch der Papit und seine heistosen keute thun, die uns fürplaudern ihr verslucks

e) hifterien von großer Leute Fillen. d) Jubes. o) Es ift ver Mingen, ungewiß Ding mit ihnen. Berem. 17. Pfal. 126.

tes und verdammetes Wort, ja, Teufelslehren, danst von Gottes Wort abzuführen. So wir aber hie se hen, daß dejenigen; die Christ Wort baben und predigen; lebren und thun, was er heißet, und in seinem Umpt daher geben, sallen ed, was sollt man nicht diesen zutrauen? Die zwei und siebenzig Jünger sind freilich größer, benn alse Päpste und Bischoffe. Konnten sie nicht rühmen: Wie haben das Ampt von Christo, sind von ihme erwählet und ausgesandt; er wird je nicht Karren uber Eier sehen, daß sie dieselbigen zubrechen? bennoch bat sie dieses alles nicht geholsen ober gefreiet, damit sie nicht absielen.

Was soll ich benn bem Papst und seinen Predigern trauen? Da muß ich sagen f): Rühme, wie du willt, so will ich bören, ob deine Predigt sich reime mit dem Wort Gottes, als, mit den zehen Seboten, den Artiseln des Glaubens, dem Pater noster, und der Lehre des Evangelii. Reimet es sich, so will ich dich gerne bören, du seiest Petrus oder Judas, du sie hest sest und steif, oder seiest gefallen. Wo es sich aber nicht reimet, so böre ich dich nicht, od du gleich dreimal S. Petrus wärest: es lieget nicht an der Person, in deme hab man billig ein Abschen; sondern man frage, od die Person getreu sei, wie S. Paulus saget g), daß er treu besunden werde im Lehren. Da liegt nichts an, und eben nicht an deme, wie er heiße, Petrus oder Paulus: so er nur getreus lich lehret, so ist er rechtschaffen.

Darumb habe die Richtschnur am Wort Gottes, ob er das richtig fürträgt: benn halt man ihn für unverdächtig. Prediget er aber nach dieser Regelnicht, so sei er verslucht, wenn ichs auch gleich selbr oder ein Engel vom himmel ware; wie denn S. Paulus zun Galatern saget am ersten Kapitel: So euch einer ein ander Evangelium predigen wurde, denn ich euch gepredigt hab, so sei er verflucht, wenn er auch gleich ein Engel vom himmel ware. Das ist ein nöthigs

er) Abfall driftlider Lehrer. 1) Beihet bief Rahlin auf, ihr Papfleifen. 3) 1. Lor. 4. Wiber bie Profopolipten ober Perfonfahre.

h), daß wir wissen, S. Paulus, ich und alle ger, so euch predigen, auch die Engel dazu, soldettes Wort rein für sich haben, wenn sie prewollen. Aber ist rühmen die Böswichter und ilke, die Stristenkeit habs angenommen; so sind uch die Superiores, Päpske, Bischosse, Psarrherrn, im Kirchenampt, darumb so solle man sie bören. d nicht; denn ihr möget zwar 34) das Ampt hap, gleichwie Judas ist ein Appskel gewesen, und die ist und siebenzig Jünger auch Ebristi Jünger war aber wenn sich die zwei und siebenzig Jünger fossen sien an dem Wort Ehristi, und nicht das für gut sinehmen, was Christus gepredigt hat, so hören wir nicht.

Daß du aber sagest: Ich bin ber Papst i), was jut das zur Sade? Db du gleich neunmal ein papst wärest, ja, noch ein Engel aus dem Himmel, woch wollt ich dich nicht hören, noch dir vertrauen, wenn du auch gleich ein Apostel wärest; wie denn Judas auch ein Apostel, auch böher ist geweihet geswesen zu diesem Ampt, denn kein Papst, denn er war ein Körestein der Christenbeit, wie Petrus und die andern Aposteln: dennoch fället er dahin, und half solches alles nicht, daß er wäre beständig geblieben.

Es ist ein flatk Argument, daß sie nu ist fürgeben, ich rede wider den Papst, Bischoffe, wider die Gelahrten und Gewaltigen der Welt; und in Summa, sie sagen, ich schreib, lese, predige, rede und sechte wie der die ganze dristliche Kirche, ich wolle alleine klug sein. Darauf antworte ich also k): Ich rede nicht wider den Papst und Bischoffe, oder wider ihr Persson, sondern wider ihre kehre. Ich wollt gerne, daß sie recht lebreten, und daß Papst, Bischoffe und Docstores thäten, was sie thun sollten, und ihrem Ampt sleisig oblägen; da wollt ich das Maul nicht mehr austhun, denn ich gönne ihnen ihr Ampt wohl. Aber daß sie wollen Päpste, Bischoffe und Doctores sein,

h) Aubiciemufter in G. Gaden. i) Ampts-Gaben ober Biberbehei k) Bas Luiperus an den Papfilern firafe. 34) mohl.

und nicht des herren Christi Wort führen, das ist mi zu leiden. Ich gönne es S. Petro gerne, daß er i Apostel ist, dem Judas destzleichen, daß er das Al stelampt hat; aber wenn er das Evangelium Chr nicht predizet, sondern ihn verräth, wird Caipha C

felle, bas ift nicht zu uberfeben.

Also, daß unsere Papfte, Kartinal und Bische ibres Umpte migbrauchen wollen 1), ba muß man gen: Es ift wohl mabr, bu bift ein Rirchendien aber bennoch ein Teufel: wenn du beinen Beri Chriftum preifeteft und predigteft, als ein rechtschaffer Diener, so wollt ich bich gerne boren. Also mag. auch noch fagen: Du feieft Bifcoff zu Daing o Trier, oder feieft Doctor Theologiae, oder Apofi wenn ibr prediget mider bas Wort Gottes und mi Christum, so seid ihr vom Teufel, und der 25) Pag Rardinal und Bischoffe, Pfaffen, Monche, ja, t gange Geschwurm und der Teufel ift Gin Du denn das Dapsttbum ift wom Teufel. 3ch bin a ein Prediger und Doctor, das Predigampt und Beheimniß Gottes find mir befohlen; wenn ich anders wollt predigen, benn Christus mir befohl jo beifte: Du bift der Teufel, oder der Mann bas, mit bem rothen Bart; bieweil er wider Chrift prediget, ift ber Teufel. Santt Detrus fpricht aber rei

Wo follen wir hingeben ? Du haft Wort bes ewig Lebens, und wir haben gegläubet und erfannt, i bu bift Christus, ber Sohn bes lebendigen Gotte:

Das sind die rechten Prediger m), dabei soll neinen rechten Prediger kennen. Sankt Petrus, als rechter Papst und wahrhaftiger Apostel, fähret ber und gebraucht seines Apostelampts, spricht: ! sollen wir hin? siehet sich umb; als sollt er sagi Ich sinde sonst kein andere Lehre, die das Leben ge aber wir haben ersahren, daß du Mort des Lebhast, und ein wahrhaftiger Lehrer dieses Bolks sei Da sollt du auch hin kommen, daß es heiße: I

<sup>1)</sup> Wer foanbet fie benn? fie fic felbs. m) Das rochte Apofiele und Chriftenthum.

<sup>85) &</sup>quot;bet" febit.

ebre rein aufgehoben, die auf Erden find; Moses mb fein Geseite soll und nicht belfen; so foll auch ille Weisbeit auf Erden die nicht gelten, und alle lebren, so man sonst predigen und auswersen mag, allen verdammet sein, wir wollen nicht daran.

Alfo fagen wir auch nach jum Papft und feinem Anhange n): Wir wiffen fouft nirgende bin, und mer Strafen wiffen wir nicht ju geben, benn ibr wollet uns außer bem einigen Wort führen, so der herr Christus gelehret hat, welche Wart ist Leben und Geift, und wollet uns etwas Anders einreben; da tommen wir nicht bin. Denn teine lehre wird biemit behalten, ahne biefe; fie werden alle verbam. met, auf daß man alleine auf den einigen Mann, Chriftum, und auf feine Lehre gewiesen werbe. Daramb taun ein Chrift fo fagen: Wie burfet ihr Bolfe und Teufel fprechen, daß ihr ben Beiligen Geift babt, und bie Bort Chrifti aus Ginfprechung des Beiligen Geiftes anbern moget, und mas ihr wouet, bas muffe man halten, und beme gebore fam fein ? Bollet ihr mehr fürbringen, benn Chris fus felbr gelehret bat? als, bag man in einerlei Gestalt das Abendmahl gebrauche, die Priester nicht Beiber haben, und Anders, daß Solches aus Einsgebung des Heiligen Geistes also geordent sei, und da musse man der Kirchen folgen. Aber die drifts liche Rirche thut fo o), wie Sankt Petrus an Diesem Drt faget: Wo follen wir bin geben? Bas follen wir lehren ober horen? 3d meiß Richts, benn bich, herr; ich weiß von feiner Predigt, fondern du haft Bort bes Lebens. Diefe Predigt bie flinget und battet, die bat Mart in Beinen, und bilft nom emis gen Lode, Sünden und allem Jammer.

Und predigt G. Petrus bie aus ber Waffen fein, bag er gum Ersten aufhebt und ausmustert alle Leheren, so nicht sind Christi Wort. Deun wenn wir vom ewigen Leben und Seligfeit handeln, so laffen G. Petrus und alle Gathfürchtigen alle andere Lebren

n) Der Sanptfreitgunkt gwifden uns und ben Biberdriftifden o) Der Griftliden Rtroen Babrzeiden.

fahren, und wissen von keiner, benn bie ber einige Mann, Christus hat, von welchem Sankt Petrus saget: Du bast Wort bes Lebens, an bem Wort will ich gesättiget sein. Es ist gar fein geredet. Er will sch nicht hängen an die leibliche Person Christi, sondern an seinem Wort. Da wollen wir auch bei bleiben, benn diese Wort geben das ewige Leben. Das ist recht getroffen; und solche Leute, die das von Christo und seinem Wort balten, finden sich immerdar, und

laffen fich an fein Wort binben.

Und obwohl die Zweiundsebenzig dabin fallen, so bleibet dennoch S. Petrus und die anderen Aposteln, und sagen: Wir wissen nirgend anders bin, oder etwa zu bleiben, denn bei deinem Wort. Alsop), wenn noch die Sefren, als die Wiedertäuser und Saframentirer, dabin fallen, so lasse man solche Leute immer absallen, und den Papst Zeter umb solches Absalls willen uber und schreien, es schadet nicht, denn wir sind gewiß, daß wir die Wort des Lebens haben, und die wahrhaftige Lebre. Darümb muß man die Augen zuthun, wenn die Papisten ein Aergernis draus machen, und schreien uber den Absall, denn es heißt: Uneins hin, und Absall her, man muß die Ohren zustopfen, und so hindurch gehen, daß man allein hieher sehe, und sage: Das sind Wort des Lebens; wie auch S. Petrus ferner spricht:

Wir gläuben und haben erfahren, bag bu bist Christus, ber Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortet ihnen: Hab ich nicht zwölf erwählet? und euer einer ist ber Teufel. Er redet aber von dem Juda Simon Iscarioth, derselbig verrieth ihn bernach, und war der Zwölfen einer.

In ben Worten sind brei Stud q). Erftlich, verwirft er und schneidt ab alle andere Lehren. Zum Andern, spricht er, es sei keine bessere Lebre, benu bes herrn Christi. Zum Dritten, was gibt sie?

p) Ruplider Unterricht, im Abfall fich farfichtig gu verhalten.
a) Danbelung biefer Bott.

ifts für ein Lebre ? Darauf antwortet er, sie davon handele: Du bist Christus, der Sohn lebendigen Gottes. Dabei sollen wir auch blei-und solche Lebre annehmen, denn es ist ein , fo ba gibt bas ewige Leben: und beißet ben en Mann, Chriftum, einen Sobn bes lebenbigen Bas ba nu fei Chriftus, oder mas ba beiße Sobn bes lebenbigen Gottes, bas boret ibr tage daß er Chriftus beife, und fei mabrhaftig Menic en, auf baß er ber Welt Beiland mare; wie bie beten und die beilige Schrift von ihme ge aget.

Alfo taufet ihn bie Santt Peter, gibt ihm feinen en Ramen, bag er ber rechte Mann fei und ber : Seiland r); beschreibet ibn erftlich nach ber icheit, baß er ber fei, von bem alle Prophes gepredigt baben; barnach nennet er ibn einen n des lebentigen Gottes, nicht eines todten es Cobn, oder fonft eines Bogen, wie bie en gehabt haben, fondern bes mabrhaftigen. bigen Gottes. Da ftebet nu unser Artifel bes lichen Glaubens gar auf bem, bag wir gläuben, itus fei Gott und Menfch, bagu, daß er folle Bus fein, bas ift, unfer Mittler, Briefter und f, ber fur une opfern follte und une verfohnen, benn fein priefterlich Umpt mit fich bringet; barauch unser König, ber uns könne gewaltiglich en wider ben Teufel, Sunde und Tob.

Gin Priefter ift er gegen Gott, und ein Ronig t ben Tod und Teufel, und alles Unglud. Denn Die beilige Schrift saget, so ift er ein Hoberprieder fich felbr am Rreuz geopfert bat: bamit bat er Umpt ausgericht, unfer aller Gunden auf fich genen; und beißet nu Chriftus, unfer Deffias s), er und erretten folle aus des Todes Rachen. ein gewaltiger herr, daß wir für den Gunden nicht fürchten, ben Teufel auch uberwinden, und Bott Gnade finden, und feine lieben Bruder find, vir uns für Nichts uberall fürchten burften th:

. :

s) Christi Ampt. t) Sebann, 20.

<sup>1</sup> aug. b. Gar. 162 Bb.

und ob bie Welt und verfolget, bag wir viel lei muffen, Tod und Teufel auch ihren Rachen wi und auffverren, fo follen fie boch wider und Rie

gewinnen.

Das ift unfere Lehre u), und bas beißen fe Bort, bag Chriftus fei ber Cobn Gottes. In 1 fem Wort ift gefaffet die gange Predigt, fo wir t bem driftlichen Glauben predigen, ober von b Glauben an Christum lebren; und wer bief Bic bieß Bauptftud driftlicher Lebre bat, ber bat al und aar allein. Da febe man gu, es ift Christi Gottes Gobn, in unfern Augen verborgen, man bet ion nicht; wir werden ibn aber feben am ju - Ren Tage: unterbeg baben wir die Bort bes Leber ben Glauben, und erfahrens auch, bag Jefus Chriftus, ber Gobn Gottes, ber Priefter und Ron ber foll bein herr fein.

Denn wirft bu fagen v): 3ft Chriffus ein Di fler und Ronig, ber mich ju Gnaden bringet, weiß ich vom Papft, Pfaffen und Monchen Rich nieder alle Rotten, und Libren des Papfis, Des Z tens und ber Juben, und mas die Menfchen erb ten mogen. Denn wenn Chriftus mich Gott b Bater verfühnet, meine Gunden tragt und ju Gnal bringet, fo konnens meine Berdienft nicht thun. les Fürgeben bes Papfithums, ber Juden und T ten beifet nicht Chriftus, wie boch fie fich bemub und wie viel fie thun wollen, daß fie einen anabie Gott befamen, benn alfo bat man gelebret, 1 man bie Onade Gottes verdienen moge. bas Ampt Christi an sich genommen, und ihme n feinen Werten greifen, bag ich will Gottes Born m nehmen, Tod und Teufel niederschlagen, bamit, t ich ein Pfaff oder Monch werde, Kappen und Di ten trage, bag ich thun will, was Chriftus thun i Sold Wort hat der Teufel gelehret, und find B bes ewigen Tobes und ber Berbammnift. Aber 1

<sup>=)</sup> Chriftlide Rebre. wieden fin biefe Grenntnif aufrid Epbe. 2.

fer Cert und Wort lehren mich viel ein Anders, baß bu fageft #): 3d weiß mich bef nicht zu troften, fonbern ich glaube an bie Bort bes Lebens, baf Jefus fer ber Chriffus, mein Soberpriefter und Ronia, ber ba opfert fein Blut fur mich, und verfühnet mich mit Gott, rebet bas Befte für mich. Wenn mich bie Sunde bertlagen, fo geiget er bem Bater fein Leiben. und fpricht: Bater, vergeibe es ibm. Sienieben in ber Bett, unter ben Menschen, ba der Lob und Leufel ift, last et mich unter ben Feinden fieden; aber ba ift et auch bei mir, ftarft mein herz, und gibt mir einen seinen felden Sinn, daß ich nichts darnach frage, daß Ronige, Raifer, Fürften, Papft und Bifchoffe gornen, gebe alfo bindurch, und wende mich nicht brumb, benn alfo will er fein Regiment führen. Das find nu lebendige Wort, und nicht bes Gesetes Rebett.

Diefe Mbtt boret Judas auch x): noch fraget er nichts barnach, es beffert ibn nichts, er fallet bavon. Derbalben beifet ibn ben herr auch einen Teufel, und ift bas ein groß Bott bes Berrn, bamit er uber Jubam etgornet ift; baf er ibn alfo nennet. Er ift entbrannt in felnem Betrübnig, und will fagen : 3ch mus ja ein Tenfel baben, ber mir alles Leid anthut. Es wird ibn feber geschmerzet haben, bag er fpricht: 30 muß einen Teufel haben, ber mich mit Fuffen tritt.

Teufel y) ift ein griechischer Rame, calumniator, ein Berbrecher, gafterer ober Schander, bas ift fein Ampt in ber Schtift, ber bas Bergefte rebet von mir und bir, Sankt Paulus jum Timotheo in ber erften Epiftel am britten Rapitel fdreibet von ben Beibern ber Brediger ober Diaken, daß fie nicht follen disbolat fein, Lafterern, das ift, bie von Anbern al-lezeit bas Mergefte reben, und Bofes von Anbern ausbretten und austragen, ober bie Gute? abel auslegen. Denn es ift ber Teufel bamit nicht gufrieben, daß er bas Boje ruget, sondern was gut ift, das schaft er auch und machts bos. Das heißt ein

w) Gines Chriften Bebelf für Gott und in bet Belt. ein Rotbild Bieler auf Erben. 7) Arufel. Ephe. 4.

Teufel eigentlich, bag wenn ich auch etwas Guts fo ift er binter mir ber, und macht mirs bos, n bas Gute ju Schanben und junichte, und bas gefte blaft er auf und machts ftintenb, erschredet bag mir mein Berg für unferm herr Gott blobe verzagt wird. Oftmals thut ers in geringen Gu wenn einer ein wenig zu viel getrunten bat, bag von leuten ubel redet. Daber beißt einer ein teufelifc Maul =), bas die Gebrechen ber Len jämmerlich tann ausrufen, und was gut ift, zu machen, daß es nichts werth fei, laftern und i ben bie Leute. Ein folche icanblich gafterman laftert Alles am Menfchen, es fei gut ober Alfo läftert ber Teufel auch Alles, und thut ber fel bas auch für Gott, er läßt uns unfer Gutes gut fein, lagt und im Gewiffen unfere Gunbe geringe Gunde fein, und bas Gute macht er au Sunden, und bie Gunde macht er aufs Allerar auf daß man verzweifele.

Also haben wir diese herrliche Predigt gehört vernommen, das wir teine andere Lehre sollen a men, die uns diene zum ewigen Leben, beni herrn Christi Wort; benn er hab alleine Mor Lebens, da andere Menschenlehre eitel Tod und

dammniß find und bringen.

## Das fiebente Rapitel Johannis.

Darnach zog Jesus umbher in Galiläa, er wollte nicht in Judaa umbher ziehen, dat daß ihm die Jüden nach dem Leben stelletenwar aber nahe der Jüden Fest der Laubrust. sprachen seine Brüder zu ihm: Mache dich von dannen, und gehe in Judaam, auf daß deine Jünger seben die Werk, die du. thust. Nie thut Etwas im Verborgen, und will doch frei

s) Ein benfelifd Manl.

fer Tert und Wort lebren mich viel ein Anders, daß du sagest ): Ich weiß mich deß nicht zu trösten, son dern ich glände an die Wort des Lebens, daß Jesus sei der Spriftus, mein Hoberpriester und König, der da opfert sein Blut sur mich, und versübnet mich mit Soit, redet das Beste sur mich. Wenn mich die Sünde verklagen, so zeiget er dem Later sein Leiden, und spricht: Bater, verzeibe es ihm. Hennieden in der Welt, unter den Menschen, da der Tod und Teufel ist, läst er mich unter den Feinden steden; aber da ist er auch bei mir, stärft mein Herz, und gibt mir esnen selden Sinn, daß ich nichts darnach frage, daß Könige, Kaiser, Fürsten, Papst und Bischosse zornen, gede also bindurch, und wende mich nicht drümb, denn also will er sein Regiment sübren. Das sind nu lebendige Wort, und nicht des Gesehes Reden.

Diese Wort boret Judas auch x): noch fraget er nichts darnach, es bessert ibn nichts, er fället davon. Derhalben beißet ibn den herr auch einen Teusel, und ist das ein groß Wort des herrn, damit er uber Judam erzörnet ift; daß er ihn also nennet. Er ist entbrannt in seinem Betrüdniß, und will sagen: Ich muß ja ein Teusel haben, der mir alles Leid anthut. Es wird ihn seher geschmerzet haben, daß er spricht: Ich muß einen Teusel haben, der mich mit Kussen tritt.

Teusel y) ist ein griechischer Name, calumniator, ein Berbrecher, gästerer ober Schänder, das ist sein Ampt in der Schtist, der das Aergeste redet von mir und dir. Sankt Paulus zum Timotheo in der ersten Epistel am dritten Kapitel schreibet von den Weidern der Prediger oder Diaken, daß sie nicht sollen divolas sein, Kästerern, das ist, die von Andern allezeit das Aergeste reden, und Boses von Andern ausbretten und austragen, oder die Gutes ubel auslegen. Denn es ist der Teusel damit nicht zufrieden, daß er das Bose ruget, sondern was gut ist, das schändet er auch und machts bos. Das heißt ein

w) Gines Christin Behelf für Gott und in ber Beli. x) Ande ein Botbild Bieler auf Erden. y) Aufel. Ephe. 4.

bas Gefet Mofe gebrochen werde: jurnet ihr benn uber mich, bag ich ben gangen Menfchen bab am Sabbath gefund gemacht? Richtet nicht nach bem An

feben, fondern richtet ein recht Berichte,

Da sprachen Etliche von Jerusalem: Ift das nicht der, den sie suchten zu tödten ? Und siehe zu, er redet frei, und sie sagen ihm Richts. Erkennen unser Obersten nu gewiß, daß er gewiß Spristus sei ? Doch wir wissen, von wannen dieser ist; wenn aber Christus kommen wird, so wird Riemand wissen, von wannen er ist.

Da rief Jesus im Tempel, lebret und sprach: Ja, ihr kennet mich, und wisset, von mannen ich bin; und von mir selbs bin ich nicht kommen, sondern et ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, welchen ihr nicht kennet. Ich kenne ihn aber, denn ich din von ihm, und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu greisen, aber Niemand leget die hand an ihn; denn seine Stunde war noch nicht kommen. Aber Viel vom Volk gläubten an ihn, und sprachen: Wenn Ebristus kommen wird, wird er auch mehr Zeichen thun, denn dieser thut ?

Und es kam für ble Pharikaer, daß das Bolk Soldes von ihm mummelte. Da faubten die Pharifäer und Hohenpriester Knechte aus, daß sie ihn griffen. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich bin noch ein Reine Zeit bei euch, und denn gehe ich bin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht sinden; und da ich bin, könnet ihr nicht hia kommen. Da sprachen die Jüden unter einander: Wo will dieser hin geben, daß wir ihn nicht sinden sollen? Will er unter die Griechen geben, die hin und her zerstreuet liegen, und die Griechen kehren? Was ist das für ein Rede, daß er saget: Ihr werdet mich suchen und nicht sinden; und mo ich bin, da könnet ihr nicht bin kommen?

Aber am lesten Tage bes Festes, ber am bert, lichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach: Wen ha durftet, ber komme zu mir und twinfe. Wer ap mich gläubet, wie die Schrift saget, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wasserk finfen. Das

faget er eber von bem Geist, welchen empfaben sosten, die an ihn gläubten; denn ber heilige Geist war noch nicht da, deun Jesus war noch nicht verkläret. Biel nu vom Bolf, die diese Rede höreten, sprachen: Dieser ist ein rechter Prophet. Die Andern sprachen: Er ist Sbristus. Etliche aber sprachen: Sou Christus aus Galilaa kommen ? Spricht nicht die Schrift, von dem Samen David, und aus dem Fleden Betblehem, da David war, solle Christus kommen? Allso ward eine Zwietracht unter dem Bolf uber ihm. Es wolls ten aber Etliche ihn greisen, aber Niemand leget die hand an ihn.

Die Knechte kamen zu den Hohenpriestern und Pharisäern, und sie sprachen zu ihnen: Marumb habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworten: Es hat nie kein Wensch also geredt, wie dieser Wensch. Da antworten ihnen die Pharisäer: Seid ihr auch verssühret? Cläubet auch irgend ein Oberster oder Pharisäer an ihn? sondern das Bolk, das Richts vom Geset weiß, ist verstucht. Spricht zu ihnen Nicodemus, der bei der Nacht zu ihm kam, welcher Einer unter ihnen war: Richtet unser Geset auch einen Wenschen, ehe man ihn verhöret, und erkenne, was er thut? Sie antworten, und sprachen zu ihm: Bist du auch ein Galiläer? Forsche und siehe, aus Galiläa stehet kein Prophet aus. Und ein Iglicher ging also heim 1).

a) Dieß Kapitel hak nicht viel Predigten, Lebren ober Wort bes herrn Christi, fondern es ist ein Kapitel, das etliche Geschicht und historien beschreibet, wie es dem herrn Christo gangen ist uber seiner Presdigt. Derhalben so wollen wir fürzlich davon reden, und nicht so lange Zeit damit zubringen, wie wir im sechsten Kapitel gethan haben. Es mengets aber S. Johannes durch einander, also, daß er zum Theil die Predigten, so er gethan hat, und darnach die historien, wie es ihm drüber ergangen, da er die Predigt bes 6. Kapitels, von seinem Fleisch und Blut, zu

a) Die erfte Bredig, am Connabend Ascensionia Dor ini.

<sup>1)</sup> Den 1. Berd "Darnach jog - - ftelleten" abgerechnet, fahlt vor- ftebenber Tept bei Bald.

Capernaum gethan, befchreibet, namlich, baß fich Jefus gehalten hab in Galilaab), fei bin und wieder gezogen in die Fleden, hab gepredigt; aber mit gro Bem Fleiß bas judisch Land vermieden und in Judaa nicht hat wollen fo umbbergieben, aus der Urjachen, daß ihme bie Juden nach bem Leben felleten el. Denn in Judag fagen bie rechten Sansen, die Regenten und Pralaten, feine ärgeften Reinde und Widerfacher. Aber Galilaa lag babinten unter ben Briben, ba Berobes zu gebieten batte, bie Juben aber beffelbigen Landes teine Gewalt hatten, wie bei uns etliche Land find, da die Bischoffe nicht Gewalt baben, als bie zu Bittenberg, ba bie zornigen Juntern und Richts thun burfen, ob fie gleich gerne wollten. Alfo balt fich bie ber herr Chriftus auch in Berobes ganbe 1), da herodes herr und Konig ift, und die Priefter und Melteften zu Jerufalem nicht herrn uber waren, als in Judaa. Und zeigt ber Evangelift bie Urfachen an, daß er hab das judifch gand furnehmlich barumb gescheuet, daß ihm die Juten nachstelleten.

Diefes ift nu geschrieben von unfere herrn Chrifti Leben, wie es ihme widerfahren fei, und ift nicht umbfonft gemelbet, fondern uns gum Erempel. 3br febet bennoch, daß ber herr Chriftus melbet feine Gefahr lichteit, und gibt fich nicht vermessiglich barein, auf baß er Gott nicht versuche. Denn mo ich nicht bin gefodert bin worden, ba foll ich mich nicht bin begeben d); wie etliche unfinnige Rarren, meine Biberfacher, ju mir auch fagen: Warumb zeuheft bu nicht gen Rom, jum Bifchoff von Maing, gen Dresben, ober gen Leipzig? Ja, du fürchst bich? Aber es geschieht nicht Furcht halben. Hätte ich Gottes Befehl, daß ich bafelbst predigen follte, ei, so hatte ich auch ein gut Gewiffen, und wollts thun und getroft daselbst predi-Digen: aber weil ich Gottes Gebot nicht babe bafelbit gu predigen, fo geschiehts nicht Furcht balben, fondern es beißt, Gott nicht versuchen e).

b) Chrifti Reifen in Galilaa. c) Gefahr gu meiben. d) Lehre aus Chrifti That und Erempel. e) Deut. 6.

<sup>1) †</sup> auf.

Alfo lebren, auch die Biebertäufer f), man folle Alles verkäufen, Weib, Kind, Saus und Sof verlaffen , ja , man folle nicht Weiber haben , wie benn Solches die Monche auch fürgeben baben 2); und bringen die verzweifelten Buben und Schälfe die Leute umb Alles, mas fie haben. Ru ift es mahr, wir follen umb Chriftus willen bintanfeken Leib . Leben. Gut, Ebre, Strumpf, Stod, Weib und Rind, und mas wir haben, benn ber Berr Chriftus bat gelagt Matthai 10.: Wer Weib und Kind, sein Ader und fein Leib mehr liebet, benn mich, ber ift mein nicht werth. Item, Chriftus fpricht g): Gebe bin und vertaufe Alles, und folge mir nach. Es ift alles wahr, wir wiffen biefe Spruche alle mohl, und tennen fie wohl, baf wir umb Chriftus willen Alles bran feten follen h). Aber bas bat Chriftus nicht gelagt: Lauf ftrade binweg vom Weibe und laffe fie am Bettel fabe figen; fonbern er fetete in bem Rall, nämlich, wenn es bazu kommet, daß es dieß antrifft, ob du mich mehr liebeft, ober bein Weib, Leib ober Leben. Non est comparationem, sed oppositum ponere. Er pricht nicht: Gib bich muthwillig in Gefahr, lauf von beinem Beib, ober verlaß bie Deinen. Rein; fonbern wenn es dabin kommet, daß vie Tyrannen bich ftrafen wollen, und verjagen umb des Evangelii wil len, ober baf man mich 3) Eine Gestalt bes Abend. rable zu nehmen zwingen wollt, ba fei ted und beweise es, bag bu ein Dann feieft, bag bu faaeft: Rein, Bischoff, Farft, Pfaff, Teufel, dagu fout bu mich nicht vermögen. Spricht er: Go nehme ich bir ben hals, Weib, Kind; so sage bu: Ei, bas magst du nebmen.

Es will ber Herr Shristus sagen i): Es wird dazu kommen, daß euch Solches begegnen wird; wer benn sein Weib, Leib, Gut und Leben lieber hat, denn mich, da ist beschlossen, daß der mein nicht werthist. Wer es aber bran setzet und verläßt, der solls

f) Der Biebertaufer Lehre. g) Ratth. 19. h) Chrifti Lehre, Mus ju verlaffen. i) Troft in ber Flucht ober Berluft. 2) "haben" feblt. 3) bid.

bembertfältig wieder empfaben, und so lange er f
ouf Erden lebet, soll er auch gung baben; wirde ihn
aber je alles genommen, soll er doch Rergebung b
Günden haben, item, ben heiligen Geist, und e Rind Agtied und Erde des ewigen Lebens sein. Al soll man es verstehen, wenn Spristus spricht, me soll ihn mehr lieb haben, denn sont Alles. Mer aber nicht die Roth da ist k), soll ein Iglicher ble den an seinem Ort, Statt und Beruse, und nie vom den Seinen lausen, sandern sollen beitamme bleiben, ein Iglicher-dabin er gehövet. Kommet ab der Fall, daß man den Berus oder Stand muß la sen, oder Christum verläugnen, allda, ehe denn i Ebristum verläugnete, so sage ich, daß ich will sal ren lassen mein Dals, auch Daus, das ich will sal

Das sage ich wider die Wiedertäufer, die ihne bas Leiden williglich selbs machen und Ales verla sen 1), und rüdmen denn, sie sind Märterer; such ihre eigense Shre. Aber erwähle dein eigen Leide nicht, es ist weder dir noch sonst Jemand gedote daß er sich soll in Gefährlichkeit Leids und Leber geben. Gott hat derhalben so viel Kreaturn, gegeben und so viel Mittel und Wege geschaffen, daß er des er läßt Acer dauen, auf daß man nicht Huger leiden soll; so gibt er auch so viel Walle, abas du nicht Kälte leiden sollt. Er gibt auch so viel Holz, abas du nicht Kälte leiden sollt. Er gibt auch so viel Holz, abas du nicht Kälte leiden sollt. Er gibt auch so viel Holz, abas du nicht Kälte leiden sollt. Er gibt auch so viel Holz, abas du nicht Kälte leiden sollt. Er gibt auch so viel Holz, abas du nicht Kälte leiden sollt. Er gibt auch so viel Holz, abas du nicht Kälte leiden sollt. Er gibt auch so viel Holz, abas du nicht Kälte leiden sollt. Er gibt auch so viel Holz, abas du nicht Kälte leiden sollt. Er gibt auch so viel Holz, abas du nicht Kälte leiden sollt. Er gibt auch so viel Holz, abas du nicht Kälte leiden sollt. Er gibt auch so viel Holz, abas du nicht Kälte leiden sollt. Er gibt auch so viel Holz, abas der die Holz, abas der die einand beibeit.

Also ist dies das Erste m), das man für di Leib forge; das ist Gottes Mille. Also bat dir einen Mann oder Weib gegeben, und freich Was Gott zusammen gefüget bat, das soll der Niens nicht scheiden; dabet bleibe es. Wenn dich ab Gott scheidet, der dir das Weib oder den Mann g

k) Jall ber Berlafung. 1) Celbgefucter Irrfdweif. m). Leil Pflegunge und ber Seinen. Rom. 18. 1. Nim. b.

eben bat, fo ifts redt. Das gefchicht, wenn bu nimeder Gott ober 4) fein Bort follt laffen: ba tannft a fagen, wenn bieß bazwifden tommet: 3d will ei bir, mein Gott, bleiben, und bas andere Mues ibren laffen, und fprechen: Lieber Berr Gott, bu ag mich zuvor an haus, hof, Rnecht, Dagb, Beib, Rind, Leib und Leben gebunden; aber nu beibeft bu mich: umb beines Borts willen muß ich win hab und Gut verlaffen, fonft wollt ich babei erne bleiben. Gott icheidet b), felber u). Er fpricht: be fout mich mebr lieben , benn fonft Mues. Sonft M man bem Leibe nicht Schaben thun, noch ibn erlegen, fonbern ibn bemabren und feiner pflegen, nd warten, wie es Gott georbenet hat, auf baff an aeftind bleibe. Er bat bir zwei Augen gegeben, e follt bu nicht ausreißen ober verlegen, auch vei Beine, die follt du nicht abbauen; fondern, erben fie frant und ungefund, fo gebrauch Merzenei nd beile fie. Kommet es aber bagu, bag bu von brannen Todtgefdlag und andere Berfolgung leiben Mteft, fo balt ber, und laffe es Gott malten.

5. Augustinus bat mit den Donatisten vor eiten viel zu thun gehabt, die o) waren auch solche lesellen und Berführer, daß sie drümd baten und sesens die großen hausen, daß man sie tödten sollte, if daß sie Märterer würden, und wenn Niemand uft an sie die hand anlegen wollte, so stürzten sie b selbe von den Brüden, oder selen von häusern rab, brachen die hälse, und verließen sich auf die nehruch: Wer sein Leben lieber hat, denn mich, r ist mein nicht werth. Da ward des Mordens veraus viel, und solcher Mörder an ihren eigenen iben. Sie verdammeten die wellsichen Regiment, e man doch sollt steben und bleiben lassen, auch bels erhalten und fördern, auf daß man Schutz für n Leib habe, und bei Weib und Kind bleiben möge.

Aber Saus, Sof und Guter verlaffen, geschieht

auf zweierlei Weise p): erftlich, daß ichs für t felbs willig thue, und erwähle es aus meinem A mache mir ein eigen Anbacht barüber: bas be bes Teufels Lehre; jum' Andern, daß ichs n leiben, und widerfahret mir ohne meinen Dant. erwähle und suche mire nicht, fonbern ein Un zwinget mich bazu. Es ift nicht meines Berfes 1 Thund, sondern ich muß leiben, und was ich b leibe, bas thut mir ein Ander, und bringet mich bem Meinen. Db ich gerne wollte bei meinem Le haus und hof bleiben, fo will er mich nicht be laffen, fo muß ichs fabren laffen, es leiben. 3

bab ich mir mit nicht felbe zugericht. Derhalben fo find die Monche fcbier fo gut die Donatisten q); wiewohl sie fich nicht selbs erwurgen, jedoch so find sie auch Teufels Gefinde, b fie fprechen: Willt du volltommen fein, fo gebe und vertäufe Alles, verlaffe Bater und Mutter. M und Rind, ber Brautigam verlaffe feine Braut, laufe ins Rlofter; benn führet man einen drifflit Stand und leben. Das ift nicht ber b. Geift, fo bieß beißet, fondern es ift ber Teufel auf beinen Ri Darumb immer mit ihme ins bollische Reuer! D Gott treibet bich von Bater und Mutter. Da Weib nicht binmeg; er will, bu follest bei ib bleiben: bu ermableft Golds bir felbr, baf bn ben Deinen läufest. Wenn bu von einem Andern bem Schwert ober mit Gewalt von beinen Aelte Weib und Kindern, Haus und hof gedrungen n beft, bag bu es nicht gerne thateft, ba haft bu C tes Wort, ba tannft bu fagen: Gbe benn ich Go Bort wollt verläugnen und Chriftum fabren laf fo will ich ebe ins Elende geben, ober geben & tief in die Erben mich begraben laffen, ober im S fter mir vier Platten icheeren und geben Rappen gieben laffen, umb des herrn Chrifti und feines Bi willen; fo mare es eine Meinung, bas maren b feine Monde gemefen.

p) Bie Guter verlagen werben. q) Ronde und Donatiften e lei Gattung.

Allo wurden die Märterer von ben Romern aus Städten verjagt, in die 6) Infulen, oder in der und Wildniß getrieben, mußten Hunger **B**älber and Rummer leiden. Bater und Mutter verlaffen und in die Balder laufen, murden Ginfiedler r), nicht, baß fie es fürfählich thaten, fondern fie mußtens leis ben umb Gottes willen. Darumb finds eitel Teufeldlebre, Monchereien aus eigener Undacht und Bewalt erwählen, und nicht umb Gottes und feines Borte willen Goldte thun. Aber wenns babin tommet, daß Tyrannen find, die uns wollen zwingen wider Gott ju thun, oder Chriftum und fein Evanace lium zu verlaffen, fo fprich: Die gebet ber Spruch an: ich leibe es, und verlaffe mein Saus und Sof: ich wollt wohl lieber babei bleiben, benn ich hab meis nen Bater, mein Weib und Rind lieb, aber Chriftum viel lieber. Soll ich nu eines laffen, fo will ich jenes alles laffen, und allein halten bei Chrifto; benn bleibet mir ja bas Befte und Meifte, nämlich Chriftus und fein Wort.

Da thust du es denn nicht, sondern ein Ander thuts, und also bist du der Leidemann s); sonst soll bein Andacht und dein Leiden ein Dreck sein, wo du es thuest. Erwähle dir kein Scheiden, noch Aloster lausen, oder sonst etwas Neues. Wenn dich aber die Obrigkeit nimmet, und verjagt dich von deinen Gütern, da leide es, wenn dirs ohne deine Berschuldung begegnet. Vor Zeiten, im Papstthum, sind die Anecht und Mägde von ihrer Herrn Dienst, die Weiber aus ihrer Männer Gehorsam und Haussbaltung gelausen, nach Wallsahrten, sind Wönche und Nonnen worden; das sind rechte Donatisten gewesen. Die Wiedertäuser heben es wieder an. Sebet euch aber für, und lernet, wie ihr mit ihnen sollet reden, ob sie zu bekehren wären, denn sie lausen aus eigner Andacht davon; oder, daß man ihnen bas Lästermaul könnte zustopfen, wenn sie ihre Andacht davon; wenn sie ihre Andacht davon; wenn sie ihre Andacht Lästern, wenn sie ihre Andacht Lästern,

r) Ginfiebeler und Marterer Berlaffung. a) Der Clenben und Leibens rochte Stanb.

<sup>6) &</sup>quot;die" fehlt.

bacht und heiligfeit mit biefem Argument beftatign

Christus batte and wohl fonnen in Jubat geben; wie es benn balbe bernach gefcabe, baf & wieder binaufzog. Abet er ift blieben in Galifa und wollt fich nicht in die 64) Gefahr begeben und Gel berfuchen, bis fo lange ers thun mufte, und i ibm aus feinem göttlichen Umpt gebuhren wolltet Da er gezwungen wird, thut ers; aber erfilich nim met er bie Sache in ein Bebenten, und fpricht: 34 will nicht in Judaam, tenn fie wollten mich tobien. Und ift Chriftus in bem felbr ein Erempel, baff to obne Beruf und Umpt nicht foll geben in eines Rub ften Land, aus eigner Undacht mich in Berfuchunft und Wefahr fete, ba ich weiß, daß mich ein Rurf und herr erwurgen wird. Rein, ich mut mit nicht in Gefahr geben. Duß ich aber binetit, bie bin brinnen, fo fei ich benn ted und leibe, um lag ben Sale barob. Das beift benn nicht, auf eigener Wahl thun. u) Uber die Elbe ift eine Brade, barumb barf man nicht bindurch maten, auf baf man nicht erfaufe. Wenn bich aber Jemand zwinget, baß tu burch bas Baffer maten mußt, fo mage und fprich: 3th thus nicht getne, ich muß abe thun, und tanns nicht umbgeben. Alfo thut bi Chriftus auch. Er mills nicht aus einener Antacht Kurmit oder Muthwillen magen, und vergebent en unnöthig Wunderzeichen beweifen indem, bag t gieben foll ins jubifc Land.

Es war aber nabe der Jüden Fest der Lau berbutten.

Das ist die andere Historia oder Geschichte. Di erste haben wir gehandelt, wie er in Galisam gezo gen, und allda geblieben sei, und Gott nicht hat ver suchen wollen. Ru kömmet die ander Historien, wa ihm begegnet sei, da ber Jüden Lauberhüttensest ge wesen ift v), welches man im Weinmonat oder herbs

t) Done Beruf und Ampt fall Richts fürgenbumen werben. u) Ci Gleichnis. v) Chrifus auf bem Seft ber Laubethutru. 6\*) "ble" fellt.

monat gehalten hat, da ihnen von Sott geboten war, daß sie am funfzehenten Tag desselbigen Monats ans ihren Säusern und Städten ziehen mußten, und auf bem Felde ganzer acht Tage wohnen, dursten nicht das heim in 7) Häusern schlafen, essen, trinten, sondern mußten aus den Mäldern Maien bolen und Hütten machen, und darunter wohnen. Goldbes hat Gott ihnen also geboten zur Getächtniß der Ausfahrt oder bes Auszugs aus Negypten, da sie ganzer vierzig Jahr in der Müsten, auf der Straffen zogen, und nie unter tein Dach kamen, nie kein Bisken Brods affen noch

trunfen in Daufern.

Dieg Bunderzeichen wollt Gott bei bem jabiiden Bolt behalten , daß fie biefer Wohltbat nicht bergeffen follten; aber wie fie es behalten haben, feben wir an und mobil w). Denn alfo gebet es gemeiniglich ju, Bobithat ober Gutes vergeffen wir bald, aber an bas Bofe, wenn uns Jemands Leib mut, ba gebenken wir allzeit an, Born und Ubel vergeffen wir nicht balb. Co gebenfen wir auch nicht bentiges Tages an bie Boblibat und Gute Gottes, fo wir im Evangelio haben; fo wir doch unvergeffen fein follten, wie es uns unter bem Papfithum gangen ware. Diefe Bergeffenheit und Berachtung ber Guter Gottes hat der Herr Christus wohl gesehen, und barumb bas Sakrament bes Abendmahis zur Gebachtnif gegeben x), und feinen Leib und Blut baklbft eingefett, daß er erinnerte, wie er uns von Gunden, Lod, Teufel und Soften erlofet batte. Gleis der Weife war auch ben Juden bas Lauberhuttenfeft geboten, bag fie acht Tage unter ben Butten wohnen mußten, auf daß man von diesem Wunderwert Gottes handelte, predigte, und Gott bafur banfeie, und an die 40. Jahr gebachte, die fie in ber Buften gewesen waren.

Sold Bedächtniß ift noth und nupe gewest; wie benn auch alle unsere Satrament oucharistiae find y),

T) † [i]ses].

w) Cottes Mohlthaten wird balb vergeffen. x) Abenbmahl bes fertu. y) Colerud und Sing ber Boft und Caltenbut.

bag man nicht allein an die Bobltbat Gottes gebent. und ihrer nicht vergeffe: es war Gott mit ibnis auch darumb ju thun, daß fie nicht in Abgotten fielen, fondern blieben bei dem Bott, ber fie ant Megnyten geführet batte, und nicht einen frembbes Butt annahmen. Aber wie fie es gehalten baben, bas zeigen die Propheten wohl an; mie wir bei der Meffe auch gethan haben. Bei bem Gatrament be Abendmable follt man predigen, und des herrn Chrift nicht vergeffen; benn umb ber Prebigte willen ift bat Abendmabl eingefest, auf bag man feinen ander Chriftum anbeten follte: aber es ift nicht gefcheben. Chriftus bat fein Gebachtnig allba gestift, und bit Predigt eingesett: aber a) fie haben gleichwohl bie Meffe fo verkebret, und die Predigt des Evangelii unter die Bant gestedt, Ablag, Fabeln, Mahrlin und ander Geplarr berfürgesucht und getrieben, daß Richts, benn allein ber Rame ber Deg blieben ift. Wenn man die Des wieder recht anrichtete, fo batte es nicht Noth, benn fie behielt und bei Chrifto, bem Beilande, und dem Bauptartitel von der Rechtfertiaung bes Glaubens an Christum, bag wir allein an ibn gläubten und Sulfe bei ihme fuchten, und an ben Lod Christi und hielten. Go murbe feine Gebacht niß und Bezeugniß recht gebalten, und fielen nicht in Abgötterei, Die fonft barüber ift aufgangen. Denn tein ichadlicher abusus ober Grauel je auf Erden ge mefen ift, denn der Meffe, und der jungfte Laa mus ibn auch noch felbe gerftoren.

Das muffet ihr vom Fest wissen: Es war ihnen hart besohlen a), daß ein iglich Mannsbilde mußte des Jahrs dreimal gen Jerusalem kommen, als auf Ostern, Pfingsten und der Lauberhütten Fest, aus sestum tabernaculorum. Diese Fest währeten wohl sunzehen Tage, daß sie zu Jerusalem bei einander blei ben mußten. Da nu Christus nicht will hinauf in Judaam zieben, da kömmet die Zeit, da er hinaus soll und muß, als ein Mannsbild, auf dies Kest

s) Des Biberdrifts und ber Ceinen Ceherfam. a) Cinftellung ge Gottelbiente.

por wollt er nicht hinauf, ba er nicht mußte, auf g er unsern herren Gott nicht versuchte: aber ba b thun mußte, ging er frei hinan, ist ted dazu, als zuvor niemals gewesen, und widersuhr ihm auch dichts uberall, die giftigen, bosen Würmer durften me Richts thun.

a spracen seine Brüder zu ihm: Mache dauf von dannen, und gebe in Judäam, uf das auch deine Jünger sehen die Wert, e du thust. Wer frei auf dem Plan sein ill, der handelt Richts heimlich. Thust wolches, so offenbare dich für der Welt. enn auch seine Brüder gläubten nicht an ihn.

Es lautet gleich als redten seine gistigen Brüder iolches aus einer bittern Salle b), gleich als bielen sie ibn fur einen Norren, und wollten ben heillon Keuten, den Pharisaern, ibn gerne verrathen. sind gistige, bose Würmer; sie wollen sagen: Du unft viel Wunderwert und predigest viel, aber wenn a ked wärest, so gingest du in Judaam; gleichwie ian zu mir auch sagete, ware ich kühne, so sollt ich en Dresden oder Hall gehen, und allda predigen nd mich hören lassen. Also sind das auch solche wiege, höhnische Buben, lassen solche Wort lausen, ie da anzeigen, als halten sie alle seine Predigen und Wunderzeichen sur Richts, und verachten m gar.

Und heißet der Tert sie gleichwohl alle Brüder, ie ihme nachfolgen, nicht seine näheste Verwandten. denn die heilige Schrift spricht, daß sie allzumal, as ganz israelitisch Volk, Brüder unter einander in: einer hat den Andern seinen Bruder genennet, nd ein Weib hat das ander Weib ihr Schwester eheißen; wie denn der Brauch noch bei uns Deutschen an etlichen Derternist, und sonderlich im Sachsenande. Bielmehr sind darnach Brüder geheißen

b) Caluifche Braberfcaft. Gen. 4.

<sup>8)</sup> Deig. and. 9) nichte beim liches.

worben, die Bettern, Dubmen, Bafen und Blutfreunde gemefen find c); mie benn biefes bes f Christi Blutfreunde gemejen find, vielleicht feine tern und Obem von feiner Mutter. Diefelbigen ten am meiften an ihn glauben, fur Andern 2 lieben, und fleißiger boren, aus Betrachtung, ba ibr Rleifd und Blut war, und ihnen fo nabe wandt, daß er nicht naber tonnte ihnen befreu fein und jugeboven, benn baß fie feine leibliche A ber maren gewesen. Darumb follten fie umb Blutfreundschaft willen an ihm gehangen haben. L viesetbigen sind bie so höhnisch auf ihn, und se gu ibm: Trop, mach bich auf, gebe hinauf in judisch Land, lag bich feben zu Jerufalem, du n allda viel Buborer baben. Du baft bisber in Bal geprediget, nu wirft bu unter ben Juden viel ? ger befommen, lag bich nur feben. Aber bie & lebret bie ben Roch anrichten. Gie fprechen: Wier frei auf bem Plan sein will, der bandelt ni Beimliche.

Also muß es sein, daß Gott, welcher der gen Welt Meister soll sein, muß aller Welt Schwerden d). Es ist nie keine Predigt oder Lehre der Welt geweien, die so viel Meister hätte gehals eben das Wort Gottes. Alle Narren mußen daran bängen, und da wollen Ritter werden. Ei Niemand, der sich nicht dunken ließ, er konne C tes Wort meistern, und er musse sich dawider lei und er sei klüger, denn unser Herre Gott. Witte einem ein wenig Etwas traumt, so beißts G Seist! Sie konnens alles, es will Jedermann Go Weister sein, und er muß Jedermanns Schüler i Also gebets die auch; sie sagen: Wer auf dem Pwill sein z., als wollten sie sagen: Kreuchst du beinen Wirakeln in einen Winkel zu Capernaum, in Saliläa, und willt ein Prophet sein? Wenns dir recht stünde, so gingst du hinauf in Judäam,

e) Sabifde Art in Bermanbinis. d) Cott und fain Port 3 piel Reifer.

auch Leute find, die Zähene im Maul baben, und Stwas wissen und versiehen. Du willt allein in Gastiläa viel gesehen sein, und allta viel Zeichen im Wintel thun, aber thue es auch zu Jerusalem. Es ist Buberei und Narrnwert mit dir, wollen sie sagen. Das muß Christus mit seiner Lehre und göttlichen Munderwerten leiben und boren.

Das ist ein Erempel, daran wir sehen, wie das Aergerniß am Evangelio auch muß sein, das unsere Blutsfreunde, Schwestern, Brüder, Muhmen und Schwäger, und sonst näheste Freunde, sollen und seind sein o), und und auch fur eitel Bnben halten, und sollen sich auf bas Spitzigste dazu gegen und stellen, daß sie uns nicht spitzig gnug können schelten und verspotten. Denn die dem Evangelio am meisten wollen verwandt sein, und das Beste dabei thun, die sollens sur ein lauter Gespötte halten, und sagen: Du kreuchfin Wintel, schenest das Licht, sürchtest dich und willt Richts leiden, willt nicht berfur mit der Lehre.

Ru, Christus beisets nicht, daß ich vermessenlich mir wolle den Hals abstechen lassen: das wäre Gott versuchet, es wär ein Bermessenbeit und des Leusels Rühnheit f), ehe flieben wollen, denn einem die Flügel wachsen. Darümb ist nichts gesagt, wenn sie schreien: o man schene das Licht! so antworte du, Christus wollts auch nicht thun, er wollt nicht in Indäam, ehe denn er dazu gesodert ward. Ja, wird man ersodert, so erscheine man, und sei denn getrost;

wie wir benn auch oft gethan haben.

Alfo ist das Evangelium noch bei unsern nabesten Freunden angesehen, wie Christus, der getreue Lebrer, zu Capernaum fur seiner Jünger Augen g), ob er wohl Mirakel thut, doch dafur gelästert und geschändet wird. Seine Jünger kebren sich nicht dran, sie halten ihn fur einen Buben, der wit seiner Lehre nicht ked ware, und sagen, er gebe mit Meuchelei und Heuchelei und, auf daß er sicher fur

e) Die maßeften Gounnbe, ber Chriften Feinbe. 1) Biber bie Bagebalfe und Dummtabnen. 2) Der Anecht muß es nicht beffer baben, benn fein herr. Ratis. 10.

den Pharisäern sein möge, sprechen: Offenbare bich für der Welt. Es sind tropige Wort, sie sind nickt so fromm, als jene andere Narren Luc. 4., die da gerne Shre von ihm gehabt hätten, und Gewalt durch ihn erlanget. Diese hie sind Schälte und Betrüger, hielten gar nichts davon, meineten: Wäre etwas du hinter, so würdest du ans Licht gehen, und dich her sur thun, und dich der Welt offenbaren.

Da fpricht Jefus zu ihnen: Meine Zeit ift noch nicht bie, euer Zeit aber ift allewege

Also antwortet ihnen der Herr Christus h); sprickt nicht, daß er in Galilaa bleiben wolle, und nicht gen Jerusalem ziehen, oder daß er das Licht scheue, sow dern saget: Lieben Junkern, ich will noch wohl hinaus gen Jerusalem geben, ich darf noch wohl and Licht und sur die Welt treten, aber ihr sollt mir die Zeit nicht stimmen, die Sau soll den Koch nicht lehren, wenn meine Zeit kommen wird, so will ichs wohl thun. Dieweil ihr aber ist meinet, ich sürchte mich, darümb sollt ihr umb euer spisigen, losen, leichtsertigen Wort willen mich dahin nicht bringen, daß ich vermessen sein sollte, ich will die Zeit wohl \*) tressen; und deutets immerhin, wie ihr wollet, nennet es eine Blöbigkeit oder Furcht zc., mir liegt nichts dran.

Meine Zeit ift nicht bie, aber euer Zeit ift allwege.

Das ist wieder ein Schnizer, so er ihnen gibt, damit er sie wieder bezahlet i); als sollt er sagen: Ih seid feine Gesellen, ihr habt gnädige hohepriester, su thun euch Richts, ihr tropet auf ihre Gewalt und Gunst, daß sie einen großen Anhang und Bund ha ben, Hannas, Caiphas, Herodes, Pilatus und An dere; es hänget Alles an einander: sollt ihr aber mein Mort und Predigt führen, ihr würdets auch woh lassen, und nicht so fühne sein, ihr dürst euch ih fur keiner Gesahr besorgen. Gleicherweise sagen di Narren, die Widersacher, auch zu mir, und wolle mich sur den Kaiser citirn, sprechen: Ich will mit di

h) Chrift Antwort auf feiner Bruber Lägerung. i) Mas bi feine Beit. Eccle. 3.

<sup>9\*) &</sup>quot;wohl" fehlt.

visputiren, aufs Four. Aber sie wollen nicht zu uns ziehen; dort, bei den Ihren, da keine Gefährlichkeit ift, sind sie böse und tapfere Helden, wir sollen zu ihnen kommen. Da wurfe man einen erstlich in Thurm, darnach wollt man disputiren, wenn sie mit einem nach alle ihrem Arop, eigenem Frevel und Muthwillen umbgangen wären; ja, das ist ein sein Ding, dahin wollten sie uns gerne loden. Aber Shristus sagt ihnen unter die Rase k): Ich din wohl so kede als ihr, wird meine Zeit kommen, sollet ihrs ersahren: ihr aber werdets nimmermehr wagen, obschon eure Zeit da wäre. Ihr seid verzweiselte Buben, und wollt mich gerne auf die Fleischbank opsern, daß ich gedämpst würde, oder von Gott absiele; was drüstet ihr euch, dieweil sie euch kein keid thun? Ihr seid heuchler mit ihnen, und ihr habt gut gäudeln 10); kommet ihr, wenn ihr wollt, so seid ihr liebe Kinder, der Pharisäer, Hohenpriester und Schriftgelehrten gute Pathen; denn sie baben sie gekannt und lieb gebabt. Es ist auch nicht Wunder; worümb wollte man sie hassen sie doch, was sie gerne bören.

Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasset sie, denn ich zeuge von ihr, daß ihre Werk bose sind.

Wenn ich rebet, was der Welt gesiele, so wäre ich ihr guter Freund 1); so wollt ich auch wöhl gen Rom, gen Hall, zum Bischoff von Magdeburg ziehen, wenn ich redet, was die Papisten gerne höreten. Mich aber hasset sie, saget Christus, darümb so ziehe ich nicht bahin, ich werde es denn geseißen. Denn ich thue, das ihr nicht thun wollt; ich zeuge von ihnen, daß ihre Wert böse sind. Das thut ihr mir nach; Troß ihr lieben Juntern. Ja, lang nicht; sie lassen die Welt wohl zusrieden, denn sie sind der Welt Kinder. Troß, daß sie dem Papst ein Wort sagten, das er nicht gerne höret, nämlich,

k) Chrift Erempel, fich freudig ju verantworten. 1) Weltgunft. Boenn. 16.

<sup>10)</sup> genteln.

baß er ein Schalt fei: fie fcmuden und beden n feine Schaltheit. Sollt er bie nicht lieb baben ? 2 thue, wie ich, und fage ibm nur ein Wort, bi wirft bu gewahr werden, wie tede bu feieft m). 6 bem Bildoff von Maing und Bergeg Georgen ein Bort, nämlich, baß fie Gottes Bort verlaugi und verfolgen. Aber man schweiget ba wohl fii und zeubet die Pfeifen ein. Dieweil ihr benn Wahrheit schweiget, und bagegen rebet und thut, n bie Welt, will, follt fie euch nicht bold fein ? babt gut tropen und pochen, es balte ein Schalt bem anbern, ba koapet ein Kran ber anbern ! Mug aus; fo mußt es auch ein takter Winter fe baß ein Bolf ben anbern freffe. Boblan, fat au, zeuget', bag ber Bolt Berte bofe find, und f fo durftig, prediget die Bahrheit, febet benn, i ted ihr feib. Das thue ich. 3ch heuchele Nieman ich fage bem Annas, Caipbas und ben andern i benprieftern und Pharifaern, daß fie Gottes Fei find, und wider Gottes Bort und Gottes Ge fälfchlich handeln und leben, und lag mir ihr Let und Wefen nicht gefallen. Das ichmedt ihnen nie barumb fo wollen fie mich tobten.

Wenn ich D. Mart. Luther dem Papst host und heucheln wollt n), so hossete ich, ich wollt so sci ein Bischthum und große Reichthum erlangen, see: aber dieweil ich das nicht will, darumb sind mir alle seind. Wie kann die Wolt diesenigen h sen, da sie ihren guten Gelimps und Ales von ha So lang du die Wahrheit schweigst, und Nieme strasest, so lang kann dich der Papst und die A wohl dulden; wenn du nur widerstrebest der Wa heit und lästerst sie, so hast du es gut und m wohl gehalten. Willt du aber strasen, so ist s Freundschaft aus. So soll man sagen: Herr Annithe lehret recht, ihr seid fromme Leut, aber der Je ist ein Bub, er versühret die Leut mit seiner Predi O da liebet und lobet man einen, da kann Hanr

m) Es bringet nicht Brob in bas hand. n) Ihb if bie hen pratike gar ju trüglich.

und Calphie nicht anders, er ning fort und die, so Edistum scheiten und lästern, lieb daben, denn er siehen wohl, daß Jesus mit seiner Lehre ihme will einen Unglinipf machen, daß Hannas nicht recht lehre. Also that der Papst auch. Wenn ich wider ihn rede, und heiße ihn den Antickrist o), so hat er nich nicht lieb, sondern er trachtet mir nach Leib und Leben. Daß ihn nu Schmiede, Wigel und Roplössel, neben anderen unsern Wiversachern, loben, das sint gibt er ihnen Präbenden und Dumereten. Denn es soll auch also sein. Aber die Welt hasset euch nicht; aber mith nuß sie hassen, denn ich heuchele

ibe nicht, funtern fage ihr die Babrbeit.

Dies ift om Gremvel, baran wir lernen p), bag wir uns nicht baran testen und argern, ob ims bie Belt fpipige Bort gibet, laftert, fcandet, haffet, und ihren Ruthwillen an und ubet, barumb, bag wir ibr die Babrbeit fagen: bagegen die lobet und liebet, fo ihr umb bet Engen willen noch bazu beucheln. Es thut mar mobi, wenn ber Bapft einem Buben folde Gater gibt, und erfcredt einen feber, wo anbern Gottfürchtigen bas Ihr entzogen wirb, und fle noch bagu verfolget muffen fein, und im Exilio leben; es ift ärgerlich gat fatt. Aber ber D. Chriftus fprict: Die Welt tann euch nicht baffen , benn ibr feib Buben und ihre Gobne, fle muß euch Geld, Ont und Chre gnug geben, weil ihr Schalte feib, als bie Bifchoffe find, hiegt mit ihnen unter Giner Dede. Go fricht eint Golder: Nimme bin, baft bu nicht gnug an einem Stift ober Prabende, bir follen noch awei over drei dagu werden; ja, ihr nehmet geben ober zwänzig Einkommen, und luget euch gar zu tobte. 3d aber, bieweil ich bie Babrbett fage, milf ein Jefus fein, ber mebet haus noch gof hat. Aber las Annam und Caipham und ihres Gleichen immerbin paffiren, fie werden ihren Birth Bald finden.

Denn ihre Wert find bofe: Die Wert, fo er bofe nennet, find nicht allein

o) Da thut as ihm webe. p) Getrofte Arenbigleit aller Gottfeligen. Mft. 5.

grobe Gunben, als, ber Oberteit ungeborfam fe rauben, fteblen, Unzucht treiben; fonbern auch beiligsten Wert, die fie geführet baben, die ftrafet bie als ein gottlos Wefen q). Als, wenn ich t Papft fage, er fei ein Bub, bab verschlemmet 1 vervanketiret ber Rirchen Guter mit huren und A ben, da thue ich ibm nicht webe, er kanns leid daß ich foliche grobe Lafter und Gunde ftrafe: 1 es konnens die Fürften auch noch leiben, bag n fie also strafe. Aber wenn ich sage, ibr bestes Le im Paplitbum fei Beuchelei und Gunde, als, bag die Leute gelehret baben, auf Deffe, Monchlet und ihre gute Wert zu vertrauen, Stift zu bau Walfahrt zu laufen, welches ihnen am meisten tri ba werden fie bose uber, wollen unfinnig werden, i könnens nicht leiden, daß diefes foll fur arg 1 bofe gestraft werden, so sie sonft fur das Allerb bielten.

Also strafet Christus Matth. am 5. und Rap. Die Pharifaer r), baf fie Die Opfer bober gog benn bie Wert ber Liebe, und bas Gilber bober i ten, benn ben Altar; item, wenn fie gleich ben ! tern Effen und Trinten versagten, fo mar es : Sunde, wo es nur jum Opfer geben wurde. I alles biegen bei ihnen toftliche Wert, die fie lebre Da er biefe menichliche Sagungen ftrafete, murben gornig uber ibn, und konntens nicht leiben. Gl als wenn ich zum Papft sage: Du thust wiber geben Gebot, und fundigeft ubel mit beinem ichan chem Leben s); das schlägt er in Wind, und k es 11) leiden. Aber wenn ich sage: Mönch und R nen fampt andern Geiftlichen find bes Teufels, ibr bestes leben ift Gunbe, bas beißt und verbre fie; benn ich zeuge von ihren Werten, bag fie ! find, bag ihre Beisbeit, Runft, und foftliche Wert, damit sie wollen die Leute gen himmel ren, follen nichts gelten; bas ift verbrieflich.

q) Untüchtigkeit ber weltlichen Berke. r) Bofe Berk ber P faer. a) Bofe Berk bes Papfthums.

11) Orig. f nicht.

Das ists, wie sich ber H. Ebristus verantworgt), nämlich, ihr habt gut sagen, ihr könnt euch it ubel verdienen, wie ich, benn ihr Heucheler iget, daß ihre Werk recht und gut sind, und lasset euch gefallen. Ihr schützet und vertheidiget sie in ren gottlosen Sachen, darümb ists nicht Wunder, sie euch lieben; aber weil ich zeuge, ihre Werk id bose, so ist es nicht Wunder, daß sie mich haft. Ja, er sagt ihnen noch dazu:

ebet ibr hinauf auf biefes Fest: ich will och nicht binauf geben auf biefes Fest, benn meine Zeit ift noch nicht erfüllet.

u) Er laugnet nicht, bag er nicht wolle binauf ben, benn er hat beschloffen, baf er will binauf eben, aber er wills noch jur Zeit nicht thun, will ier wohl fort, wenn ibn ber Geborfam bazu bringet: ber aus ihrem Anregen und aus menfcblichem Rath ill, er Richts 12) thun noch laffen. Wir follen es ich nicht thun, eben barumb, baß fie es beißen. as ift bie Urfach biefer Rebe: Meine Zeit ift noch icht erfüllet; faget flar und beutlich, bag er wolle m Jetufalem, aber er will harren, bis fein Tag nd Stunde tomme, bag er baber gebe aus einem lefehl, und gewiß fei, daß er es mit Gott und feis em Mort thue, und daß man Richts thue aus ienschlichem Ungeben, Unfeben und Gebeiße, fondern us bem göttlichem Berufe. Aber Diefe geben binuf fur bem Reft, und find fromme, beilige, toftliche ente: er aber nicht, sondern tommet bernach; wie folget:

)a er aber bas zu ihnen gesagt, bleibet er n Galilaa. Als aber seine Brüber waren inauf gangen, ba ging er auch binauf zu em Fest, nicht offenbarlich, sondern gleich beimlich v).

w) Es lautet ichier, als fei er ohne feine Jun-

i) Ihre Chanbe haben fie rege gemacht mit ihrem Furmerfen. v) In gott. Cachen gilt tein Dofmeifterei. v) Chrift Beife. w) Die ander Predigt am Connadend nach Pfingften.

13) ers nicht.

gere, affein, und gang beimlich gen Jerufalen gegangen, baß er allba erichtenen ift; ebe fie fich fein berfeben buben, ober feiner gewahr find worben, ba fei

er gefchichen tommen zc.

Am näheften haben wir gehört, wie kab ber herr Ehriftus mit feinen Jüngern und Baubern gezanket hat uber bem Fest der kauberhätten 2), da se sagten, warumb er nicht auch kinauf wollt gen Ierk salem, und sich mit seinen Mirakeln allba offenbaren der Welt; aber er bezegnete ihnen sein mit dieser Antwort: er müste nicht so eben binauf, wenn sie wollten, und bleib ein Weil noch in Galiläa. Als aber seine Brüber binauf gegangen waren, da ging er auch hinauf zum Fest, nicht offenbarlich, sondern heimlich.

Da suchten ibn die Jüden am Seft, und fprachen: Wo ist der? Und es war ein groß Gemümmel von ibm unter bem Bolt. Etliche sprachen: Er ift fromm. Die Ambern sprachen: Nein, sondern er verführet das Bolt 2c.

In diesem Tert ist das Erempel ums fürgestellet, daß sich Shristus oftmals schwach stellet y), als sides er, und gibet seinen Midersachern Plas und Raum, daß sie mögen stolz sein und rühmen, als hätten sie gewonnen. Also stellet er sich hie auch nicht ked, gehet heimlich nach ihnen binauf, und läßt sie pochen, trozen, lacken, rühmen. Er ist gleichwohl dem Gesses gehorsam, und gehet gleich forchtsam binauf, stellet sich schwach; daran wir lernen sollen, wenn gleich unsere Widersacher pochen, toden und wörthen, und wir schwach und flüchtig sind, daß wit dennoch unverzagt und unerschrocken sind, denn also uderwissedet unser Herr Gott letzlich den Teusel, und wirst ihn unter sich, wie sich denn Christus die auch so schwach stellet; wie Gott S. Paulo selber 2) diesen

n) Bant Chrifti und foiner Bruber. y) Comedeit Chrift.
n) Comedeit C. Bauli und ber Claubigen. Rer. C.

lescheid sagt 2. Kor. 12., da er viel und großen dampf ausstunde und zu Gott schrie: Laß dir gesugen an meiner Gnade, meine Araft ist start in einer Schwacheit; sie will in deiner Schwacheit zu inn haben. Wenn wir nicht schwach sind, so kann hristus seine Stärke an uns nicht brauchen. Wäre is nu unser Stärk und Arast, dadurch wir unsern kidersachern widerstreben, so hätten wir den Ruhm, ad nicht Ehristus. Aber aus der Ersahrung wird elernet, daß wir die Gesellen nicht sind, die uns ibs geholsen haben, sonder Gott muß es thun; also immet Gott zu Ehren in unser Schwacheit. Deralben, wenn die Widersacher scharren und troßen, ir aber dagegen gar schwach sind, denn wird seine trast beweiset, daß er sei start in unser Schwacheit.

Darümb lässet sich Ebristus hie auch schwach anben, schleicht hinauf gen Jerusalem, als sürchte er sich ir ihnen a). Aber doch fürcht er sich nicht also, daß : umb ihres Tropen und Furcht willen das Gebot nd Wort Gottes ließ anstehen; sondern er hält das kebot Gottes, daß er das Evangelium predige, gehet inauf und prediget; und ob er sich wohl so kleinlaut zu stellet, so gehets boch hinaus durch die Kraft kottes. Da sie zuvor also getropet hatten, dursten m Richts thun, schweigen stille. Er aber gebet hwach und stille hinauf, und mit Ruhm oder Gealt wieder zu Hause; jene aber gehen mit einem riumph binauf, und gehen schwach wieder herab.

Damit tröstet uns der H. Christus b), daß wir issen, es gehet nicht anders mit uns zu, denn daß ir ziweilen schwach sind, unsere Feinde und Widerscher werden dagegen start und ruhmredige Thrasones; der doch führets Christus hinaus. Es will so sein, iß wir blode und furchtsam uns besinden; und muß ich geschehen, was wir schwachen Prediger lehren. das muß hindurch gehen, und wenn alle Teusel zummen thaten und wolltens hindern. Gott ist also ssinnet, daß er Lust daran hat, die Schwachen zu

a) Der D. Chriftus ift nicht ein Player, fonbern burget fic.
b) Aroft in unfer Somacheit.

ftarten, und bagegen die Starten ichwach zu ma Denn er beifet Schopfer, ber que Richis" machet; wiederumb, aus Allem Richts machen far Darumb, wenn unfer Wiberfacher gleich Alles, wir bagegen Richts find, fo führet er uns boch als ein Schöpfer, ber aus bem Richts Mles mi iene aber, die Alles fein wollen, und find beilig, gelehrt und weise, die muffen gunichte werben, als waren fie es nicht. Er tann aus furcht freudige Leute, und aus Gifenfreffer verjagte men machen; wie G. Paul. Ro. 4. Rap. faget quae non sunt, vocat, ut sint. Da gebort aber gu, baf es bie Chriften lernen; bagu find biefe ! pel beschrieben, daß wir unsers S. Gotte Gna tennen lernen, baß bief fein Art fei. Es ift C felber in feiner eigenen Person 13) gegangen, b ift schwach, blobe und flüchtig gewesen, bat das Bittern und Pochen auch gefühlet; nichts befte w gebets fort, er bringet durch und uberwindet 21

Da suchten ihn die Jüden am Fest, und sprachen ist der ? Und es war ein groß Gemümmel von unter dem Bolk.

Es sind tropige, heftige, sidere und fri Mort d); sie reden spöttisch und höhnisch, woll gen: Ich meine ja, Trop, daß er aufs Fest kie sie sagen nicht: Wo ist der Prophet? daß sie einen ehrlichen Namen geben; sondern verächtlich ist der? als wollten sie sagen: Der stolze Bac er wird wohl außenbleiben, laßt ihn herkomme er böse. Uso verächtlich können sie von dem Areden, daß sie ihn schier nicht nennen mögen, den: Warümb muß er außenbleiben? Er hat gund gemerkt, daß die Jüden sich wider ihn sezei ihm das Maul bieten dürsten, darumb sürcht allbereit sur unsern Worten; was will es wwenn sie ihn einmal angreisen, daß die Schläg

e) Gottel Beise gu gebaren unter ben Renfden. d) Di

<sup>· 18) † (0.</sup> 

bissen werden? Ich meine, er soll benn schweigen,

mit benn wohl zu Sause bleiben.

Ju Augsburg auf dem Reichstage Anno 1530. rühten und jubilireten die Papisten auch so vermessen, als
inen sie ganz gewiß, sie hätten das Spiel gar in ihrer
mod.). Denn sie gaden für: D kömmet nur der Kaiser
Deutschlande, so wird er die Lutherischen Mores
weren; des waren sie auch gewiß, wie es der Fiedeler
m Griff hat. Also sagen die auch von Ehristo: Er
nicht kühne, daß er gen Jerusalem komme, und
meern herr Gott gehorsam wäre, die Stadt ist ihm
kerschlossen, das Predigampt gelegt, er wird zum
Schelmen werden, und sein Predigampt nicht hinaussühren, eswird mit ihme Alles zerstiebet und zustiehen.
Bo seid ihr nu, die ihr ihn so lobet? Wo ist er?
Berschwunden, zerstoden, uber alle Berge; er ist noch
nicht angegriffen oder verdammet, und fürchtet sich
boch sur einem bloßen Namen oder Argwohn der
Pharisäer, oder fur einem Becken, da die Sonne ein
scheinet.

Sleichwohl in dem Arogen kömmet er nicht allein gen Jerusalem, sondern er tritt auch auf; aber nicht alleine, sondern mitten in der Jüden Fest. Das ift ein großer Arog wider ihren Arog. Sonst sollt er sur dem großen Arog, den seine Widersacher hat ten, aus Jerusalem und dem ganzen jüdischen Lande gelausen sein; aber er ist freudig f), und erscheinet auf sottes Gedot, als ein Gehorsamer, der soll vor gar Richts sein, und da sie groß rühmen, ist er schon da mid tritt frei herfür. Also läst unser herr Gott die Rarren anlausen, und macht all ihren Muth zunichte ind zu Schanden. Die Thrasones sollten sich bernach billig geschämet haben, da er kommen ist, und sur ihren Augen allda gestanden und geprediget hat; aber sie kehren sich nichts daran, ob sie gleich tausend, mal uber ihm zu Schanden würden. Darümb, da am Fest und zu terselbigen Zeit ein groß Gemümmel und Geschrei von ihme ging, und sie sagten: Wo ist

o) Der Papiften Vicimus auf bem Reichstag gu Mugs. f) Chrifti Muth wiber ber Pharifter Aron.

er? ba lagt er bas Gefchrei alles nberbin geben, a lagt fie es bafur halten, ale fei er fluchtig; und

dennoch fo nabe bei ihnen.

Das heist Gottes Schwacheit, da sich endl Gottes Stärke in menschlicher Schwacheit sehen ich und hüte dich fur dem Gott: wenn er sich schwacheit ja bei dem Trop, jedoch lacket und spottet er ihr Er lässet seiner Kinder und Prediger handeln, gle könnten sie nicht den Mund aufihun; aber in d Orauen und Tropen der gewaltigen Hansen, da er nicht ferne dahinten, hörets und lachet ihrer, t sie es so tropig fürgeben, und läst seine Stä sehen; wie im Tert stehet.

Mitten aber im Fest ging Jefus hinauf Cempel und lehret.

heimlich ging er binauf, bas machte fie fto aber er ift Gott gehorfam, und fürchtet fich nichts ! ihrem Eropen, und gebet nicht allein gen Jerufale sonbern tritt mitten in ben Tempel h), an den D ba bie Pfaffen und Pharifaer, feine argeften Rein regierten, ba fie in berfelbigen Rirchen ibre ein Gewalt hatten, und greift also ins Spiel bine hintangesetzt alle Blodigkeit, fragt nichts darna ob fie es gleich nicht genne hatten. Er fiebet we ben geiftlichen ober weltlichen Stand und Regim an, ob fie es gulaffen wollen ober nicht, tritt a auf mit aller Freudigkeit in die geiftliche Gewalt 1 Regiment, bebt an und prediget; fpricht nicht: Jun Annas ober Caiphas, ich will predigen; fonbern fich felber unterwindet er fich des Predigampts. muß ein Berg haben gehabt, daß er ihnen fur Rafen tritt: die zuvor von seiner Furcht und Blob keit viel gerühmet und ihn getrott hatten, die muf fur ibm nu fteben, und ibn boren reben und predig 6. Joannes befcbreibet Goldes jum Troft

g). Diefes follten ihnen bie Tropbaufen laffen gefant fam. ander Andnesit Christi. b) Wrand biefer Sistenkan.

i 🍇 fid Riemand baran tebren foll noch halten, wenn Satt fich fcwach ftellet, und die Welt feber rubmet und pochet; bu mußte gewohnen. Stem, ob bie Obriften, fonderlich aber die Prediger, oft fcmach mb blobe find, und dagegen ihre Biderfacher, Die roffen, gewaltigen Sanfen, icharren und drauen: es t nicht neue, und gehet uns nicht allein alfo: fonrn es ift allen Propheten und Aposteln also gangen, if fie fich schwach wiber ibre Tyranuen gestallt ban, aber in der Schwacheit find fie am ftarteften geefen, ja, dem Berru Chrifto felber ille alfo gann, ber ein Berr ift aller Propheten und Aposteln. r ftellet fich also schwach, gleich als wollt er bas redigampt liegen laffen, und Gott nicht gehorfam in, und als ware er feber erschroden; aber boch in Tfelbigen Schmacheit ift er gleich hindurch gangen. Etliche fprachen: Er ift fromm.

Es ist schredlich zu hören k), obwohl etliche unte gewesen sind, die ihn fur fromm gehalten ham, dennoch baben sie es nicht dürsen ihun; der ößer Theil aber hat ihn sur einen Bersührer und döwicht gehalten, nicht fur einen rechten, sondern Ischen Prediger. Das ist die höheste Schande und is größte Ubel, man kann einen nicht höher schelten id schmähen, denn wenn man ihn heißet einen Bershrer, der Gott lästert und schändet, damit, daß er ott seine Ehre nimmet, und den Leuten nicht den ih aber ihr Gut, sondern die Seese raubet. Dersilben kann einer nicht ärger gescholten werden, denn enn man ihm unter die Augen saget: Du bist nicht a Leibmörder, sondern ein Seelräuber; das Schänze thut den größten Stoß.

So ift nu Edriftus binauf gegangen wider das dreden und Furcht der Juden, und hat das Fürchten Att angesehen, er sei so schwach gewest, als er ille. Es haben aber die frommen Leute schweigen iffen 1); die andern Gottlosen haben Occasion und aum vollauf gehabt, Caipha und den andern Soben-

h) Chriftes und anbere Lehrer. 1) Furcht ber Brommen , Chri-

priestern zu heucheln; und haben bie bosen Bu bas Wort allein: die Frommen haben nicht du bas Maul aufthun, ob sie wohl heimlich mumm Solches beschreibet S. Joann. alles darümb, ar zeigen, wie die Furcht so groß gewesen sei, und behristus also blode gleichwohl hinauf gebet gen Is salem, da er doch weiß, daß es Niemand mit it halte: ihr Keiner durft sich hören lassen, der etr Guts von Christo redet; sondern der größer mehrer hause balten ihn fur einen Verführer.

Aber unangesehen, daß es also schwach jugi mit ibme, fo fabret er hindurch, lebret und predi und richtet mit ber Schwacheit fo viel aus, baf ibn muffen aufrieben laffen m). Alfo thut Gott ( mit und, wenn wir und unser Sache fur ber T will fallen und zuscheitern geben, wir find offen fcmach fur ber Welt, oder es will bei einem S den infonderbeit zu Bodem geben, daß er nicht fcrede, noch fleinmutbig werde; fonbern lerne t que, es fei unfere herren Bottes Ernft, er fc nicht, wenn er sich schwächlich ftellt, er meinet fes, daß er will mit bem Schwachen ben Starter Boden ichlagen, und den Schwachen emporbe Aber Diefes muffen wir nicht mit den Augen Bernunft anfeben, wie gemeiniglich geschieht, beni batte man verloren, fondern miffe bu, baß ( mit ben Schwachen wolle die Starten Das follen mir gläuben, und die Augen fit zuthun.

Bu Augsburg auf dem Reichstage draueten sie also. Es sind zwo Städte und fünf Fürsten, spra sie, zähleten es an den Fingern, und urtheileten es den Augen und nach der Vernunft, und mein sie hätten und gar im Sac. Wir waren da schwach zu rechnen n) gegen dem ganzen römi Reich. Aber was haben sie ausgericht mit Aprannei und Gewalt? In unser Schwacheit rset seine Stärke. Gott hat ihnen ihren Trop

m) Strift Bunbermeife mit ben Ceinen. n) Comedeif ber burgifden tonfesionsvermanbten Stande Auno 1880.

get, daß sie mit Schanden bestehen; unsere kebre gebet je länger je mehr berfür, und sie geben unter. Also gehet der Herr Christus zwar blode und heimlich gen Jerusalem, ist etwas erschrocken: er liegt aber oben und gewinnet, prediget offentlich, thut Mirakel mit aller Freudigkeit, unerschrocken; sie aber werden dagegen kleinmutbig, und entsutt ihnen der

Eros unverfebens.

Es ist aber ein schwere Sache, ja, eine schwere Kunst, die mit des Glaubens Augen muß angesehen werden, daß man etwas Hohers und Anders sehe in Christo, denn Schwacheit und Zagen o). Denn od unser wohl wenig sind, der Widersacher aber wiel; so ist Gottes Macht und Stärke groß, und sein Wort bleibet ewig. Das Wort ist nicht ein menschliche Schwacheit oder Stärke, sondern etwas höhers. Er fragt nicht darnach, daß einer schwach ist, der ibn angehört, oder daß einer auch stark und mächtig ist, der wider ihn handelt; denn er kann sein umbkehren, und spricht: Ihr Schwachen seid starken seid schwach, und habt euch daß höllische Feur dazu. Schwacheit ist dienstlich zu seinen Sachen; wenn man umb Gottes und seines Worts wisen Etwas leiden soll, oder sonst von Fleisch und Blut, von der Welt und dem Leufel angesochten werden: da dats denn kein Koth, sürnehmlich wenns Gottes Sache ist; wie denn unsere Sache auch Gottes Gache ist.

Das ist des herrn Christi Kühnbeit p), daß er binauf gehet gen Jerusalem, und predigt offentlick wir ihnen, unangesehen weltlich und geistlich Regiment; so er doch zuvor sich seber gescheuet und gesurcht, aber ist verachtet ers alles, und tritts mit Füssen, und ist Gott gehorsam. Solches ist ein merklich Erempel der Schwacheit und Stärke des Glaubens. Es saget aber der Evangelist nicht, was er geprediget hab; sondern zeiget nur an das herre

o) Aunf bet Claubens zu ertennen, bag Starfe unter bet Sonnattl verdorgen liege. p) Des D. G. gefahter Ruth.

liche Miratel, den keden Muth oder Ernst in Spristo, daß er hat im Tempel dürfen hintreten und predigen, in folchem Schreden, und ist dennochs unverlassen von Gott. Was thun aber die Jüden dazus Der Tert spricht:

Und bie Juben verwunderten fic, und fpro den: Wie fann biefer die Schrift, fo er fie boch nicht gelernet hat?

Die zornigen Junkern, die ihn zwor fressen wollten, verwundern sich ist. Denn dieß Arosen wird zu einem Schreden und Furcht in ihnen gw macht, daß sie sich sur ihme entsetzen q), oder sich verwundern, woher er den Verkand haben musse und die Sedanken. Wer kehret das Blatt also umb? Zuvor trozen sie ihn, da er nicht vorhanden wat, daß er sich sur ihnen fürchtete, und wäre seher blöde; aber ist, so er das Predigampt angreist, sahren se herümb, und fürchten sich für ihm, sagen: Wahr lich, er prediget, und kann die Schrist nicht; was wird der Mann fur einen Geist haben? es wird et was hinter ihm sein, dieweil er keinen Buchstaden weiß, und gleichwohl prediget. Ist ists ein ander Ansehen, und er ist in ein andere Welt kommen: zw vor hat er sich gefurcht, und sie haben getrozet; mist er muthig, aber sie fürchten sich.

Also siehest du, daß ihnen grauet sur der Sup ven. Aber es ift nicht ein Menschenwert, sondern Gott, dem er gehorsam ist, macht ihn ked r), und kehret seiner Feinde Herz umb, denn es ist vergebens, was man anfähet wider Gott zu thun; und also gehets den Christen: Wenn man Gott vertraus, so mussen die Feinde so bose nicht sein, wenn und Gott will schüßen, daß sie uns müßten ein Leid thun, denn er hat ihre Herzen in seiner Hand, und lenket alle ihre Gedanken, wie der drei und dreisigiste Psalm auch saget: Der Herr macht zunicht der Dei den Rath, und wendet die Gedanken der Bölker. Un

g) Arop wird gur Bagheit. Pfalm 76. r) Gottes Sreu an bei Geinen.

fer herr Gott kanns bald umbkebren. Tros Raiser, Papft, baß fie es binaueführen, mas fie im Bergen haben! es ift ein Pflod bafur geftedt, ber beißet: Trop, daß ihr eure Unichlage und Gedanten vollenbet. Gott gibt ihnen einen andern Unblid fur bie Rafen, daß es nicht gerathen muß. Wenn fie tie Gedanken konnten erhalten, Die fie baben, fo flunden mir ubel.

Der Pharifaer Berg und Gedanken ift eigentfic biefer: Wir wollen Christum erwurgen. ft Gott .) den herrn Chriftum ibnen fur Die Das fen, baß er prediget; ba fallen bie Bedanten binmeg, and wunderen fich, fprechen: Wie fann biefer bie Schrift? Also nimmet er ihnen das herz. Darimb ift bofe friegen mit Gott, benn er nimmet eis nem das herz: es ift aber gut hoffen auf ihn. Und wend das Jerz: es ist aber gut opsen auf ion. Und das sind bose Feinde, die einem das herz nehmen. Wenn ich einem das herz kann nehmen, so habe ich ihn bald geschlagen, er wird nicht viel Streitens machen. So nimmet Gott seinen Feinden auch den Ruth und das herz, daß sie mussen verzweiseln. Wiederümb, denen, die auf ihn hoffen, und blöb oder verzagt sein, denen gibt er einen Muth, daß fie hindurch reigen tonnen. Das find fcone Erem= pel und eitel Winderwert, wiewohl fie nicht fo groß icheinen, als den Aussatz reinigen, die Blinden febend machen, ober Tobten auferweden; aber es ift ja fo groß, daß er Raifer, König, Papft, ober einem folgen Fürsten tann ihre Gebanten, ihren Stolz, Trop und herz nehmen und umbfehren: wiederumb. die Armen und Bloden alfo berfurziehen, baf fie fich fur Niemand fürchten, ja, andere Leute näffen fie fürchten. Das beißen 1 1) göttliche Bunder. Bie tann biefer bie Schrift, fo er fie boch nicht

gelernet bat ?

Wer hat ihnen das gesagt, daß er fie nicht geles fen bab? Antwort: Die Juden batten alle Derfonen in Register gefaffet und eingeschrieben, und mußten, mo

a) Aufers Geren Gottes Rriegestunft. 16) † fc.

-fie dabeim waren; sonderlich aber mußte man von de levitischen Stamm bas Gefet Moff boren und le nen t), baju war auch ber Sabbath eingefest, bal bie bas Gefet felbs nicht tonnten, Die follten es le nen von Naron und ben Leviten; und die Leviten ur Priefter waren von anderen Ifraeliten ausgesonder und hatten tein gand noch Leute, Stabte noch Reg ment zu regieren, batten mit folder Dube und I beit nichts zu thun, marens uberhoben bes mubefelige Weltregiments, warteten nur ihres Biebes und Bebe tes. Gott verschonet ibrer mit bem weltlichen Rea ment, dieser Mube und Sorge, befahl ihnen bafi zu studiren, in den Propheten zu lesen, und den g meinen Mann zu lebren. Ja, es sollte noch also seh daß diejenigen, die Pfarrberrn follten werben, fol man flubiren laffen; die Underen, als der gemei Mann, fann ber Bucher nicht warten; man muß fon Regenten und Aderleute auch haben. Derhalben b ben fie es wohl wiffen tonnen, daß er die Schri nicht gelesen bab. Christus ift vom Laienstande, von Stamm Juda, und nicht vom Priefterftamm, m fabet an zu predigen, ba boch allein den Priefter war geboten zu ftubiren in ber beiligen Schrift u) barumb verwundern fie fic und erschreden, baf di vom Stamm Juba, und nicht vom Stamm Levi, feine Bimmerhandwerks nicht hat gewartet, fondern wid die Priefter fich leget, und prediget, und kann ihr Runft auch, ja, machts beffer, benn fie, und fall also ihr Tropen, und wird verwandelt in ein Ba munderuna.

Sefus antwortet und fprach: Meine Lehre i nicht mein, fondern deß, der mich gefandt ba

Er nimmet eine Ursach von ihren Worten, da sie gesaget haben, er sei nicht gelehret; und spricht seine Lehre sei seines Baters v), und greift das pristerlich Ampt an. Sie rühmen es nicht, daß er nich

s) Marons und ber Leviten Umpt, die Schrift ju lefen. u) S. D. Chrifins fcreitet uber die gemeine Aubensthuung. v) W. fins ift bantbar und ebrhiebig feinem Bater.

fei von dem Stamm Levi, und predige doch, sie lassens bald geschehen; denn sie mußten aus den Propheten wobl, es würde einer aus dem Laienstande kommen, der so wohl predigen würde, als Keiner geprediget batte im priesterlichen Stande. Darumb antwortet er hnen von seiner Lehre auf die Weise: Ihr mögets mir nicht schuld geben, sondern Gottes ist die Schuld: id din nicht der Meister, ihr dürst mirs nicht zurechnen. Er will, daß man seine Lehre nicht mit der Bernunft ansehe, will auch die Ehre auf sich nicht lassen; sondern er will sie binauf zu dem sühren und ziehen, deß die Lehre ist, nämlich Gottes des himmslischen Baters, dem solle man die Ehre von seiner tehre geben.

w) Dieß Stud, daß sie sich verwundert haben, mag auf zweierlei Weise verstanden werden, als von Frommen und Bösen. Erstlich, von den Frommen, die haben sich verwundert x), daß sie gedacht, daß er, als ein einfältiger, schlechter Mann, der wie ein Laie erzogen ist, besser predigen solle, denn die andern Hohenpriester und Schristgelehrten alle, als Caiphas, Annas 2c., die es aus den Büchern gelernt hatten, und das Bolk sollten unterrichten. Denn dazu war das Priesterthum gestistet, daß sie das Predigampt sühren sollten, und hatten ihre Güter davon, daß sie sludiren sollten. Also hat man sich auch oft uber den Propheten verwundert, und man lieset ost im Evangelio, daß sie sich uber des Herrn Ehrist Lehre verwundert baben, denn er hätte gewaltiglich gelehret, wie Matth. 7. geschrieben stehet.

Die Andern sind die bosen Buben und Schälte, so die erkannte Mahrheit und Lehre schänden und lattern y). Diese spüren und fühlen die Gewalt der Lehre Christi, daß es die heilige Schrift ist und Gottes Mort, konnen ihr nicht widerstreben, sagen, es sei die rechte Weisheit, und wohl gegründet; aber wir wollen seine Lehre gleichwohl nicht annehmen

w) Die britte Predigt am Connabend nach Johannis. u) Groune Bermunberer. y) Bofe Bermunberer.

noch bören, sondern lästern sie, und haben gesagt: Der Teusel bat ibn so gelebrt gemacht, und hats ibme eingeben, daß er die Schrist konne auslegen. Diese bigen, dunkt mich, rühret der Derr sürnehmisch biemit. Denn also gebets gemeiniglich zu, wenn man der Lehre und Wahrheit nicht kann etwas co haben, oder man will nicht daran gläuben, so sprickt man: Es sind Keper, der Teusel kann die Schrist and gebrauchen, auf daß er seine Irrthum setze; muß also den Namen baben, daß es des Teusels Lehre sei, so aus des Teusels Eingeben berkomme. Db man gleich besindet offentlich, daß es Gottes Wahrheit sei, noch sind sie solche Gesellen, ehe denn sie sollten Schüler werden, und der Wahrheit weichen, ehe dürsten sie Wahrheit mit Küssen treten; sie meineten, es wäre ihnen ein Schande, wenn sie was lernen sollten.

Die Papisten und Schwarmgeister thun heut zu Tage auch also z). Weil sie nicht unsere Lebre er funden haben, so ists nicht recht; weil der Papst und die Wönche unsere Lehre nicht angesangen baben, so muß sie des Teusels Lehre heißen, und der Teusel hat sie auf die Bahn gebracht. Solche Schälke verwundern sich auch; lästern aber nichts deste weniger die Lehre. Aber er antwortet noch säuberlich, und zeiget an, woher es komme, dieweil sie wollen sagen, gleich als bätte er es aus seinem Kopf, und rede diese Lehre

vom Teufel.

Meine Lebre ift nicht mein.

Er antwortet sauberlich a), zeiget an, daß er wohl verstebe und merke, daß sie ihm Schuld geben, und ihn lästern, als bätte er die Lehre aus ihm selber, ober aus dem Teufel. Denn wer von ihm selber rebet, der redet aus dem Teufel. Darauf antwortet er und spricht: Meine Lehre ist nicht mein. Wie red met sich aber daß? So sie sein nicht ist, warumb prediget und treibet er sie denn, und nimmet sich ihrer so hart an, und wegert sich doch der Ehre? Warumb

<sup>2)</sup> Der Papiften Bermunberung und Lafterung. a) Gin Rogel Ghrifti mit Befcheibenheit gufahren, auch mas bie Biberfprocher anbelangt. Sit. 1.

aget er nicht: Das hab ich geprebigt? Spricht boch onst ein Christ: Das ist meine Predigt, meine Tause, nein Christis, mein Gott, item, mein Evangelium; and ist dennoch nicht sein, denn er hat sie nicht gemacht, kömmet nicht von ihm her, es ist nicht seiner Werke: und ist doch gleichwohl sein, sein Geschenk, es ist ihme von Gott gegeben; wie ich auch sage: Das Kind ist mein, der Mann oder das Weid ist mein; und ist doch nicht dein, denn du hast es nicht geschaffen, es ist eines Andern Werk, dir geschenkt und gegeben: ich habs nicht also gezossen oder geschnitzt, sondern es ist mir also geschenket. Eben also saget

ber herr Chriftus auch von feiner Lebre.

Dergleichen sage ich auch: Das Evangelium ist mein, zu unterscheiden aller anderer Prediger Lehre, die sonst nicht meine Lehre haben. Darumb sage ich: Dieß ist meine, des Luthers Lehre; und sage doch auch: Es ist nicht meine Lehre, sie ist nicht in meiner Hand, sondern Gottes Gabe. Denn, lieber Herr Gott, ich habe sie nicht erdichtet aus meinem Kopf, sie ist in meinem Garten nicht gewachsen, oder aus meinem Born gequollen, noch von mir geboren: sondern sie ist Gottes Gabe, und nicht ein Menschenssündlin b). Also ists beides wahr, sie ist mein, und ist doch auch nicht mein; denn sie ist Gottes des himmslischen Baters, und bennoch predige und sühre ich solche Lehre.

Solchergestalt legt ers felbs aus und fpricht: So Jemand will den Willen thun des, der mich gesandt hat 2c., der wird es wohl erfahren, ob ich von mir, oder aus Gott rede; meine Lehre ist nicht mein,

benn fie ift Gottes, und ich predige fie nur.

Das ist ein nöthiger Artikel c), und gar ein schöner Tert, daß man rede im Hause von Acer, Wiesen, Gärten, von Kübe, Butter, Kälber, Käs 2c., da es die Seele und das zukunstige Leben nicht bestanget, wie man will, dieweil dieselbigen Ding der Bernunft unterworsen sind, und sage: Das ist mein. Aber im Predigampt, da es das gottliche Wort bes

b) D. Luthers Lepre. c) Des D. C. Dentung.

trifft, foll ja bas geben, bas Chriftus bie faget, baf Riemand rredige einige Lebre, er hab benn ben Trot und hinterhalt bei fich, daß er nicht fein eigen Ding oder Lebre predige, fondern, bag er gewiß fei, er fe von Gott jum Predigampt berufen.

Die anbern Alle fagen auch, fie lebren Gottel Es tritt fein Teufel, Reber noch Rottengeff auf, der da faget: 3ch Teuftl ober Reger predig meine Lebre ; fontern fie tonnen alle fagen : Es if nicht meine Lebre, es ift Gottes Bort; es will ein jeder den Ramen haben, daß es Gottes Wort fei bas er predige d). Also thut auch ber Papft un die Rotten. Wohlan, Jebermann febe brauf, ba er gewiß fei, menn man von Sachen reben fo nicht bas Weltliche anlangen, fonbern bie Se ligfeit und Gewissen, bag man wiffe, wo man bi Seele laffen foll, wenn wir von binnen icheider in ein ander Leben, bag ein jeder Prediger und Bu borer benn fagen tann : 3ch hab biefe Rebre nicht er bichtet, es ift nicht meine Gloffe, Deutung ober Fu

geben, fondern deß, ber mich gefandt bat.

Das foll ein Jeder gewiß fein in der Chrifter beit, daß die Prediger, Lehrer und Pfarrherrn, j Alle, die bas Wort fürtragen, gemiß find, bag ibi Predigt nicht ihr eigen fei, sondern fie wiffen fur wahr, daß es Gottes Wort fei e); ober wo fie bi ran zweifeln, bag es Gottes Wort fei, bag fie j ftillschweigen, und ihren Mind nicht aufthun, f find benn zuvor gewiß, daß es Gottes Bort fe Ein Rensch ift ein Mensch, und ftirbet balbe, und m ibm fterben auch fein Bort und alle feine Gebanter wie im Pfalm f) geschrieben ftebet; wenn es mit ih aus ift, fo ift fein Wort, feine Lebre, Wert, Geda ten und Krafte auch aus. Denn eines fterbliche Menfchen Wort ift auch fterblich. Wenn ein Menf burch feine Predigt und Lehre nicht fann bas ewi Leben baben, fo foll er ftilleschweigen, und bon

d) Comarmer-Rubm miber bie rechte Gidrung ber Chriften. Pet. 4. Retet Jemand, Das ers rete als Bottes Bort. f Pfeim?

bottes Wort nur allein; benn es ift tein Leben, es ei benn Gottes Wort babei, auf baf man fagen onne: Ich hab es nicht von Menschen, ob ichs wohl burd bie Deniden befommen bab. Denn Gotles Mort bleibet ewig: aber Menfchen Bort gebet nuter, man tann nicht barauf bauen g); und wenn man flerben foll, fo bat man vom menfchlichen Wort, Regel, Werten und Lebre teinen Troft noch Bebelf, da ift eines Karthausers Orden und anderer Monche Regeln alles binmeg, und, tommet Gottes Wort nicht bagu, bas ibn etwas Unbers und Beffers lebret, fo gebet es babin, benn Denfchen Bort fonnen ben Stich nicht halten. Derhalben foll ein Chrift, er fei Prediger ober Buborer, gewiß fein, baß er nicht fein eigen Wort, fonbern Gottes Wort rede und bore h); fonft mare es beffer, einer mar nie gebos ren, und muß Pfarrherr und Buborer, einer mit bem andern, jum Teufel fahren.

Darumb so ist der Papst mit seinen Brüderschasten und Lehrern vom Teusel, daß er in Sachen, die Seele belangend, gepredigt dassenige, so er selbs gesdichtet bat. Das sollt mit nichten sein. Weltliche Oberkeit, Fürsten, Herrn und Juristen können Geset machen, Rechte und Lehre geben uber Haus, Hof, Dörser, Korn, Wein, kand und Leute, und aus, was auf Erden dem Menschen unterworfen ist; aber in Glaubens-Sachen, und die Seele belangend, handeln und thun wollen, als man thu mit Neußerlichem und Leiblichem, mit Ochsen, mit Haus und Hof, das

ift nicht zu leiben.

Wenn nu der Papst getrollet kömmet, lehret seine eigen Gedanken und Wort, oder ein weltlicher herr will hie die hand im Sode haben, so sage ich i): Laß dir gnügen mit den leiblichen Sachen, daß du mit Kaiser, Könige, Fürsten, Landen und Leuten umbgehest, absehest und aufsehest, wie es dir gefället, und weißt zu verantworten; da magst du einen

g) Gotte und menfolicher Wort Utigleicheit. h) Demnach foll ein Jeber die Prod ausfiehen. Aft. 17. i) Cang michtige Bort bes Ranns G.

fa boch feten, als bu willt. Aber bie gebent mi gib mir eine Taufe, bie bu nicht gemacht baft, be bu und, ich konnen fagen: Die Taufe ift nicht bein noch mein. Alfo gib mir auch bas Saframent, we des auch unfere herrn Gottes, und nicht bein ift; item , das Evangelium ober eine Predigt und Lebe, fo auch nicht bein ift; item, die Trofffpruche aus be Schrift, die beigen benn nicht beine Spruche, fen bern Gottes Spruche. Darumb fage: Gib eine Lebn ber 15), die nicht bein fei, bavon bu gewiß fagin tonneft : biefe Predigt ift nicht bein, noch bes Papi ober ber Bischoffe, sonbern beg broben im himmel bağ du mir einen Spruch und Troft gibst in Ansech tung, ber ba nicht bein, sonbern Gottes ift. Dai meinet er in biefen Worten:

Meine Lebre ist nicht mein, sondern beg, der mid gesandt hat.

Er feget feinen Beruf ihnen ftattlich fur Die Rafe und redet als ein Prediger von feinem Umpt k), unl nicht als ein Gott. Er ift fonft Gottes und Wegrie Sobn; bas geboret in ein ander Prebigt. Aber ma bandelt ist nicht von ber Person Christi, auf ba nicht Jemand sagen möchte: Ift die Predigt nich fein, ei fo ift er nicht Chriftus; fonbern rebet von feinem Ampt. Die Knaben ober Schüler reben zwei erlei Weise bavon, und pflegen bas Ampt und bi Perfon ju unterscheiben; gleichwie ber Churfurft gi Sachsen ift ein Mensch, der bat Leib und Geel baraus ift er gemacht: barnach hat er ein Ampt, ba er Land und Leute regieret; und fann ein Furft fein Da rebet man anders von dem Ampt, benn von be Person. Go balt ce fich auch bie; die Lehre, f Christus führet, trifft nicht die Verson an, Die Go ist, sondern das Ampt. Er will sagen: Ich bin ei Prediger und führe ein Ampt zu lehren; die Predig aber ift nicht mein, fie ift nicht von mir felber, i babe teine Lugenlebre: fondern, gleichwie mir be Umpt befohlen ift, also ift mir auch die Lehre bi

15) "bet" feblt.

b) Das Ampt von ber Perfon ju unterfcheiben.

Sttlichen Worts befohlen. Ich predige eines andern Rannes Wort und Willen, und nicht meine Traume, ie ich erdichtet hatte: mein himmlischer Bater hat

pir bas Ampt und bas Wort auferlegt.

Das ist aber ein seiner Prediger, der die zwei Ding hat, nämlich, das Ampt und das Wort. Denn ein Prediger soll diese drei Tugend baben 1): reftlich, soll er können auftreten; zum Andern, soll er nicht stille schweigen; zum Oritten, soll er auch

wieder aufhören tonnen.

Das Erste, als Auftreten, ist, daß er ein Ampt hab, gewiß sei, daß er berusen und gesandt sei, und was er thue, daß ers umb seines Ampts willen thue. Ich soll unberusen nicht predigen, soll nicht gen Leipzig noch gen Magdeburg geben, und allda predigen wollen, denn ich habe dahin keinen Berus noch Ampt. Ja, wenn ich hörete, daß zu Leipzig lauter Keperei geprediget würde, so laß sie immerhin machen, es gebet mich nicht an; sie predigen, wie sie wollen: ich habe dahin Nichts gesäet, so darf ich auch Nichts einschneiden. Aber wenn michs unser Herr Gott hieße, so wollt ichs thun, und mußt es auch thun; wie ich denn hieher berusen bin zum Prediger, und werde gezwungen, daß ich predigen muß m).

werde gezwungen, daß ich predigen muß m).

Jum Andern, so soll er auch gewiß sein, daß er Gottes Wort lehre und predige, und nicht Mensichenlehre oder Teuselslehre führe. Denn ists recht, wenn ein Prediger erstlich gewiß ist, daß er nicht allein Gottes Wort, sondern daß er auch das Ampt habe. Denn daber kömmet sonst alles Unglück, daß man die zwei Stück, als Ampt und Wort, ist uberritt und uberlauset; wie man das siehet an den Schwärmern, die vom Heiligen Geist viel rühmen. Aber die kommen von sich selbs, Niemand hat sie gebeten, schmeißen umb sich, schleichen herein und sagen, sie sind berusen vom Heiligen Geist. Ja, vom Teusel. Ich will keinen Prediger leiden im Ampt, ob er schon Wunderzeichen thäte, er sei denn gewiß,

l) Ctade, fo zu einem guten Prediger gehören. m) Befiche D. L. Andlegung im Aufang bes 5. Anp. Ratth.

bag er eine rechte Lebre und Wort, und ein gewiß

Ampt bab, bag er wiffe, er fei gefandt.

Es muß Keins ohn das Ander sein n). Dem ob einer gleich ein Beruf und Ampt bat, als, ber Papst, Bischoff, die sind geistlich, sie sisten im Ampt gleich da ich und ein iglicher Prediger und Pfarrhen innen bin; so ist es bennoch nicht gnug daran, ke sollen auch Gottes Wort bazu sur sich gewiß haben. Dagegen aber, ob einer auch schon das Wort Sottes sur sich hat, und ist gelehrt, und weiß, es sei Gebetes Wort, so soll er doch stille schweigen und in das Ampt nicht greisen, noch predigen, er sei denn dazu berufen. Es ist nicht gnug, das Wort haben, er schweige stille und predige nicht, und serwarte des Berufs.

Moses o) war gelehrt gnug, als einer je auf Erden sein möchte; noch prediget er nicht alsbalde, sondern der Herr hieß es ihn bei sechs Malen, und sprach: Gehe hin. Noch zanket er mit Gott, und strebete dawider, ehe denn er das Ampt annahme; und Gott uberlief ihn wohl sechs Mal, aber er entschüldiget sich vielmehr und sprach: Ich kann nicht reden; dis er in einem Zorn von Gott gezwungen ward, und binan ging und predigte. Er hätte wohl können sagen, daß er wollte predigen, denn er war gelehrt genug dazu; aber er erwartet, dis er dazu berrusen wurde. Er hätte es auch wohl fur dem Berusthun können, gleichwohl unterlässet ers und hält an sich.

Defgleichen berufet der Hausvater auchke Math. am 25. Kap. p) die Anechte, und gibt ihnen sein Geld oder Pfund, daß sie damit handeln und weben solten: die Anechte nahmen das Geld nicht selbs aus des herrn handen, sondern harreten des Berufs. Die Mönche tamen auch also daher geschlichen, und sprechen: Ich hab Gottes Wort, ich hab ein Pfund, ich bin ein Doctor, ich muß predigen; oder

n) Ampt und Wort foll nicht von einander getrennet werden.

o) Woft Erempel, Ero. 3. 4. Rap. p) Beruf ber Luchte am Evangelio, Matth. 25.

bin verdammet und verloren. Aber es ist nicht gnug daran, daß man ein Pfund habe; sondern ich muß auch berusen sein, das ist, man muß gewiß sein, daß Gott mich taher gestellet hab. Hast du denn ein Pfund, so schau drauf, daß es nicht ein Quintlin sei. Man muß erstlich berusen seine den Beruf, so wäre es besser, daß er nie geboren wäre, auf daß der Teusel nicht zu mir sagte: Du hast diesen Studel mit Unrecht eingenommen, es ist dir von Gott nicht besohlen, du hast nicht Recht dazu. Darnach so muß man auch das Wort Gottes haben. Kömmet denn gleich der Teusel, so lege er sich wisder einen, der stärker ist, denn ich bin.

Das antwortet der Herr Christus auf dießmal zu ben Juden, und will ihnen zu versteben geben: Berachtet ihr mich, so verachtet ihr den, so 160 mich gessandt hat r); darumb verachtet mein Wort nicht, ihr verachtet sonst einen Andern. Ich bin gesandt, das Ampt konnet ihr nicht tadeln: der Befehl, der Heißer und mich das Wort ist da, ich din dazu kommen, daß ich diese Lehre predigen soll. Ja, wie ersahren wir els Thut ihm also, und sehet daran, obs recht sei.

60 Jemand will des Willen thun, der wird innen werden, ob diese Lehre von Gott sei, oder ich von mir selber rede.

Also ersabret ihrs, daß ihrs sehet und urtheilet, ob es mein Wort oder Gottes Wort sei: wenn ihr Gottes des himmlischen Baters Willen thut, so mag ich euch wohl leiden zu Richter meiner Lebre. Wie kömmet man aber dazu? Es ist eine seltsame Ersahrung, und man wird langsam dahin kommen, daß wir den Willen des Baters thun. Wir haben droben gesagt, was der Wille des Baters sei, daß man die Lebre urtheile und richte, man stillschweige, und höre nur, daß er vom Bater gesandt sei; das ist sein Wille, daß ich lebre, und ihr mir zuhöret

q) Ber fragt igt barnach? r). Goldes ift nicht Rinberfpiel.

und gläubet .). Wenn ihr das thun werdet, und mir nicht widerstrebet, so wird euch denn der Heilige Geist erleuchten, und lehren, daß des Baters Bide in Christo ist, daß er den Sohn dazu gesandt hab, daß man ihn hören solle; wie denn Matthäi am 17. auf dem hohen Berge Thabor die Stimme Gottes des himmlischen Baters sich also hören ließ: Dieß ist mein geliebter Sohn, an dem ich ein Wohlgefallen

bab, ben fout ihr boren.

Das ift nu ber Wille bes Baters, daß man w febe und bore, mas der Mann Chriftus redet, und fein Wort bore. Du follt fein Wort nicht flugeln, meistern oder davon disputiren, sondern strads et boren; benn wird der Heilige Geift tommen, und bein Berg fein zurichten t), bag bu von Bergen ber Predigt des göttlichen Worts gläuben und fagen mogeft: Das ift Gottes Mort und die reine Babe beit; auch bein Lebon brüber laffeft. Aber wenn bu willt, daß man dich boren foll, und Chrifto fein Wort nach unfer Bernunft ausftreichen, unterflebeft bich deffelbigen Meister gut fein, andere Lehren eine gutauen, darinnen zu forschen, wie es zu verfteben sei, es meffen und lenten, daß die Wort lauten muß fen, wie du willt, und nimmeft es erft in ein Bebenten, als barüber du zweifelft, und willt urtheilen nach beinem Ropf, das beißt nicht gebort, noch ein Schuler fein, fondern ein Deifter fein; damit wirft bu nimmermebr binan tommen und erfabren, mas bes herrn Christi Wort fei, oder feines himmlischen Raters Mille.

Derhalben ists unmöglich, daß berjenige Gottes Wort verstehe, welcher es mit seinen Gedanken will meistern; wie denn der Papst und die Rottengeister thun u), die nehmen irgend einen Spruch aus der beiligen Schrift, geisern, schnitzen, soelen und machen daran, was ihnen nur gefället, die sie darüber gar blind werden. Als, aus dem Sakrament des Abendmahls machen sie nur ein Zeichen, und die

a) Cottes Wille. i) Cottenweifung aller Arufden. u) Chubemer fpielen mit Gottes Bort ihres Authuillens.

Laufe verachten sie auch. Auf solche Weise kömmet man nimmermehr dahin, daß mans verstebe und sagen könne: Dieß ist Gottes Mort. Darümbscheuß beine Vernunft zu, und tritt deine Meisheit mit Füssen, und lasse sie in Sachen, deine Seligkeit betreffend, nicht tappen, süblen noch gedenken, sondern schlecht allein hören, was der Sohn Gottes resdet, was sein Wort ist, und dabei geblieben; denn es heißet: Hunc audite. Hören, hören heißets. Das ist denn unserd Herren Gottes Millen rein und fein gethan; und er hats verheißen, wer den Sohn börret, dem will er den Heisigen Geist geben v), ihn erleuchten und anzünden, daß er recht verstehet, daß es Sottes Wort sei; er will einen Mann aus ihm machen nach allem seinem Wohlgefallen. Das wird er auch thun.

图记日明记录记录 计图字

3

Biederumb, ber seinen eigen Willen thun will, und sein Gutdünken, und was ihme gefallet predigen, und höret, was er erwählet und will, der hat einen zugeschlossenen und versperreten Himmel, und der soll nimmermehr riechen oder schweden ein Kunklin oder Titel davon, was ein Spruch oder Wort aus der Schrift sei. Schreien mögen sie es wohl, item, sich dunken lassen, als wollten sie die beilige Schrift bestern w); aber es wird Nichts draus. Also soll es dem Papst mit den Schwärmern auch gehen. Wem sie der Schrift meistern, so soll der Deitige Seist und Himmel sur senen 17) zugeschlossen seine Bein mod himmel sur senen er soll euer Prediger, euer Seelendoctor und Tröster sein; ihn sollt ihr hören, und nicht meistern, ihm nicht Weise, Ziel oder Maaß geben; ihr sollet Nichts an ihm tadeln noch lügeln, wie seine Wort zu verstehen sind, sondern die ganze Welt soll unter ihm sein; gerentt und höret ihn, das ist mein Wille. So ihr ihn bören werdet, so will ich Schüler, ja, rechte Weister aus euch

v) Luc. 11. w) Der heiligen Schrift Reiftet.

machen, daß ihr aus meinem Wort alle Lehre urther len konnet.

Bohlan, ein Chrift reucht balbe von ferne, wo Gottes Wort ift, ober wo Menschenlebre ift, bas einer von fich felbs redet, er fiehet von ferne, bas bie Rottengeister que ihnen felbit, und aus Den ichen - Ropf und Ginnen reden. Gie fonnen mir, D. Luthern, nicht entlaufen, ich tann balde urtheiln und richten, ob ibr Ding Gottes Mort ober Menichen lebre fei. Denn ich thue Gottes Willen, ber Ebri ftum gefandt bat. 3ch bab G. Wort allein gebort, und fpreche: Lieber S. Chrifte, ich will bein Schi : ler fein, und glaub beinem Wort, will bie Mugen guthun, und mich deinem Wort gefangen geben Alfo macht er mich barnach zu einem freien Junter, ja, ju einem feinen Doctor und lebrer, der mit bem Wort G. gefangen ift, und richten konne, daß del Papfts, der Türken, Juden und Saframentirer Glaw ben nicht recht fei: fie muffen hernieder, ich wirf fie alle unter meine Fuffe, und bin ein Richter und Doctor worden, ber ba recht uribeilet. Denn obwohl ein Reger ein Zeitlang tobet und muthet, fo muß er boch jules berunter x). Gin Christ tann scheiben Lebre von Lebre, und fagen: Das bat Gott gerebet. bas hat er nicht gerebet. Item: Dief ift von Gott, jenes ift vom Teufel. Daber fpricht G. Paul., daß der geistliche Menfc, fo Gottes Wort hat, richtet alle Lebre, ja, alle Beifter, und die Lebrer und Beifter konnen ihn nicht 18) richten; und ob fie auch wohl berfahren, richten und verdammen, fcbreien und bellen, icharren und tropen wider Andere: fo ift boch ibr Urtheil unrecht, und es bleibet nicht, wie fonft eines Spriftenmenichen Urtheil fur Gott bleibet.

Die driftliche Kirde hat Arium, Pelagium, und alle andere Keper, geurtheilet und verdammet, ja, das Meer voll Keper gesturzt in Abgrund der Holelen, durch das göttliche Worty): nicht, daß sie ein

x) Goldes ift aus Erfahrung vieler Sahr befanben.. 7) Richengericht uber bie Reper.

<sup>18) &</sup>quot; nicht" fehlt im Drig.

perrin wäre uber das Mort Gottes, sondern, daß e sich dabin ergeben hat in das Wort Gottes, daß e Christum allein höret, und den Willen thut deß, er ihn gesandt hat, und daß sie ein Schülerin ist ieses Wannes, seines Worts oder Lehre: daher ird sie eine Weisterin uber Alles; und aus diesem Bort hat sie beschlossen, daß diese Lehre recht, jene ber unrecht, item, daß dieser ein Keper sei, und icht recht lehre; und ob ich schon unterscheiden kann, elche Lehre von Gott ist, oder von Menschen herkomsen, dennoch so 19) hab ich die Wacht nicht, uber as Wort Gottes zu herrschen, oder Gottes Wort zu erwersen, sondern, dieweil ich Gottes Schülerin bin, werde ich mit meinem Schülerampt ein Magister ber Wenschnsahung und Lehre, aber nicht uber G. Bort und uber Gott.

Der Papft rubmet fich 1), die driftliche Rirche i uber bas Mort Gottes. Rein, nicht alfo. Wir uffen Schuler fein, und nicht Deifter werben; benn reduler muß nicht uber feinen Meifter fein. Das imb fpricht bie 20) der S. E.: Wollet ihr meine ehre recht verfteben, so nehmet mich an fur einen rediger, ber von Gott gefandt fei; als wollt er Bollt ibr mein Wort verfleben, fo ift es icht der Weg dazu, daß man barinne wolle flugeln; ndern alfo: Rehmet mich an als ein Prediger, ber m Gott tommen fei; suchet nicht, wie es zu verthen fei, fondern diemeil es Gott redet, fo fdmeis it ftille, und laffet euch Gottes Willen woblgefaln. Duß mans boch in ber Welt einem gandes. uften fo thun, wenn er Etwas befiehlet, daß mans icht muß andern, fondern man muß feinen Briefen ab Befehlen, wenn er einer Stadt Etwas ichreibt ad gebeut, gläuben, und bavon nicht disputiren. lfo gebets auch mit einem hausvater gu: ber Anecht U nicht fragen nach des Herrn Wort und disputis n, fondern, dieweil es der herr hat gesagt, barumb schweig der Knecht stille, und thu, was der Herr

<sup>)</sup> Des Papk Rühm.

<sup>) &</sup>quot;for febit. 20) "hier febit.

befohlen hat; ber Knecht soll sagen: Der herr batk befohlen, drümb so soll gescheben, was mein herr will. Hie soll es eben so zugeben. Es will ber herr Ehristus sagen: Ich bin ein Prediger, und Gon redets selbs durch mich, es ift sein Bort, meine Lehre ist nicht mein, sondern Gottes, der sie mir uberantwortet hat a); darumb gedenket und boret, was ich rede. O nein, sagen sie, sollten wir den Gott haben zum Lehrer? Sollten wir so einfältige Gesellen sein? Im Paradies wollten wir auch klüger sein, denn Gott selbs ist, darumb so sind wir auch flüger sein, denn Gott selbs ist, darumb so sind wir auch flüger sein, denn Gott selbs ist, darumb so sind wir auch solltes, aber nicht anders, denn daß du geborchest, und das Mort Gottes hörest, und seinen Willen thus, hältest dich an Gottes Bort; so wirst du alle Lehren urtbeilen, und sehen, ob es Gottes Wort se oder nicht, denn also ist es beschlossen. Ru spricht Christus ferner:

Wer von ihm felbs rebet, ber fuchet feine eigene Ehre.

Mie er urtheilet, so urtheilen wir auch. Wer Gottes Ehre nicht mit Treuen und Ernft meinet, und von sich selbs redet, da ists unmüglich, das ers gut meine, und sein Wort rein rede b). Denn ein Knecht, ber sein Wort, und nicht seines Herren Besehl, redet, der leuget; wenn er will heucheln, so wird er seinen Herrn zu Schanden machen, er wird nicht reben, was der Herr besohlen hat. Geschieht das in weltlichen Sachen, vielmehr gehets also zu in Gottes und Religions. Sachen, wenn einer etwas Anders redet und bringet, denn Gottes Wort oder Besehl. Wer von ihm selbs redet, der ist ein Ehrgeiziger und Abgöttischer, und achtet Gottes nicht, ist Gottes Keind, abgöttisch. Er prediget von ihm selber, was er will, und suchet nur das, wie man

a) Mer Befehl und Beweit ftebet auf G. Ceheihte. b) Det h. C. Schulpredigt wiber bie Chrindtigen. 21) Drig. f aud.

fur einen gelahrten Dann balten, und baf viel Befoldung gebe. Er will allein gehort alle Gewalt haben, obliegen und rumoren brann. Er fraget nicht barnach, wo Gott Menichen Geelen bleibe. fagen bennoch alle Schwärmer c), fie fuchen bre, fcweigen alle pop Gottes Ebre. Aber bore ich mobl, und im Grunde ift es nicht benn baf ein Reger fein eigen Ehre fuchet, on fage, er meine Gottes und des b. Evanges benn sie reben von fich felbs, und wollen bamit fomuden, baf fie nicht Unfried anoffen. Gottes Ehr aber fachen, muß anbers namlich auf bie Beife, daß Gottes Ehre i werde von gangen treuen Bergen und , mit rechtschaffenem Glauben, bag es bes Geiftes Gefucht fei, und nicht unfer felbe. Teufel will and Gottes Ehre fürwenden; t auf einerlei Beife. Es muß nicht teufes

sisher haben wir von den zweien Stüden, daß, erstich, wer etwas Gewisses wissen muß anheben und gläuben. In andern sebets also zu, daß wer viel höret und siehet, gelehrt: aber in der Tbeologia und in der Weisheit gilt weder hören noch sehen, wes i noch tappen; sondern das ist der Ansarg ß man böre und gläub dem Wort Gottes e). nicht also ansähet, den solls seihlen, und lichts ausrichten, noch recht predigen, wenn der ganzen Welt Weisheit bätte. Das ist 1g, wenn man will gelahrt werden in geist1, göttlichen Sachen: der Ansang heißt, dem ittes gläuben. Zum Andern, soll Niemand, den Sachen thun will, von sich selbs lehren

erbichtet fein, fondern bes Beiligen Geiftes D Gingeben in ben Bergen ber Glaubigen.

swärmer Auhur, daß fie Cotted Chre fuden. d) Die tedigt, am Connabond Visitationis Mariae. e) Celehrt eiftlichen Cachen.

und predigen; sondern er soll Anders nicht, denn G. Wort handeln. Das beißt, die Schüler sein zusammen gehalten, und Schüler und Meister an einam der binden f), daß, wer ein Schüler und Zuhörer ist, anders Nichts soll hören, denn G. Wort, und wiederumb, der Prediger soll nichts Anders predigen, denn G. Wort; sonst ist es Irrihum und verdammlich, was außerhalb diesem zu beider Seit wird für genommen.

## Der mich gefandt bat.

Diese Lehre kann nicht unrecht sein, und ber Mann kann auch nicht unrecht predigen, der Gottes Ehre sucht, so ihn gesandt hat. Das ist aber die Stre Gottes 3), daß man Gottes Gnade, Barmher zigkeit, Wohlthaten und Werk allein prediget und preiset, Jedermann zur Seligkeit. Wer aber prediget, daß wir durch unser Vermügen und Werk gerechtsertiget werden, der leuget wie ein Bösewicht; denn er sucht seine Shre, und prediget seine Werk und Bermügen daher, daß er gerühmet und geehret werde, und preiset nicht Gottes Werk, der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, daß er sterben und gekreuziget werden sollte, auf daß er allein die Ehre hab, daß ers thue, und uns ohn unser Zuthun und Krommkeit selig mache. Das heißt Ehre.

Aber die unbändische und dehnische <sup>22</sup>) Natur kann es nicht lassen h), sie will mit unserm Herr Sptt rechten, und ihme ihre gute Werke aufrücken und Etwas gegen Gott ausbringen, daß man sage: Das dab ich gethan, so viel hab ich geprediget, gesastet, gebetet, und also heilig gelebt, wie ein frommer Mann, Frau, Knecht, Magd: da wills hinaus. Es hänget und noch dieser Unssath an von Adam und Eva her, uns im Paradies eingepflanzet, die auch Gottes Ehre wollten haben. Adam und Eva, unsere Borältern, stunden Gott nach der Ehre: ein Iglicher will der göttlichen Ehre auch ein Stück ha-

O Lehrer und Buforer find en Cottes Bott gebunden. 2) Col. tes Chr und Comad. b) Meniden-Chrefudt.
AB) demifche.

ben. Es ift aber feine eigene Ehre gefuchet, und Gottes Chre geschwächt, daß ich auch will die hand mit im Gobe baben; ba man boch Gott allein bie Ehre follte laffen. Das flag ich uber mich auch. Aber er hilft uns wieder aus lauter Gnaden, bag er

unsere Sunde vergibt, wenn wir sterben. Die i) Juben und ber Papft konnen bas auch nicht leiben; fo legen fich alle Monche und Ronnen dawider; so fturmet der unfinnige, tolle, gemeine Rann auch dawider; und wir tommen auch schwerlich binan. Jeboch wir haben ben Bortheil, daß wir die Lehre laffen geben und bleiben: ob wir mit dem Leben gleich nicht thun konnen, baß wir Gott die Ebre fo rein geben, umb unfers Fleisches und Bluts willen; fo hat uns Gott bennoch die Gnage gegeben, bag wir recht predigen, und die Lebre lieb baben, und fagen: Es ift bie Babrheit; und ber S. Geift folget auch barauf und spricht, es sei Gnade, und sei nicht anders, benn daß wir ohne unsere Wert, aus lautern Gnaden, selig werden, und ob wirs schon nicht gerne thun, daß wir nach dieser Lebre les beten, so heißts doch: Bergib und unser Schuld. Es bleibet diese Sunde, dieweil wir leben, aber es bleibet auch Vergebung der Sunde; auf daß die Sunde nicht ichade, und wir Gottes Ehre preifen mit Pretigen, Danten, Loben und Betennen, und auch mit bem Leben, fo viel man tann und Gott bie Enabe gibt.

Das ift bie Summa: Der Schüler bore Got. tes Wort , und ber Deifter lebre Gottes Bort k); beibe muffen fich bie gefangen geben, fie find beibe gefangen, gebunden an Gottes Bort, bas zu prebigen und ju boren, durfen weber jur rechten noch linken Seiten weichen. So nu einer austritt auf eine 23) Seite, der ift falfc. Wers thut, der ifts, ber die Ehre fucht beg, ber ihn gesandt bat; und ob Sunde in uns bleibet, so schadets nicht. In ihm

<sup>1)</sup> Aufeinber ber G. Gore. b) Gottes Bort umbfarantet Meiker und Coulet.

<sup>28)</sup> fet#e.

und gläubet o). Wenn ihr das thun werdet, und mir nicht widerstrebet, so wird euch denn der Hellige Geist erleuchten, und lehren, daß des Baters Bike in Christo ist, daß er den Sohn dazu gesandt hab, daß man ihn hören solle; wie denn Matthäi am 17. auf dem hohen Berge Thabor die Stimme Gottel bes bimmlischen Baters sich also hören ließ: Dies ik mein geliebter Sohn, an dem ich ein Wohlgesallen

hab, ben follt ihr boren.

Das ift nu der Wille bes Baters, bag man m febe und bore, mas der Mann Chriftus redet, und fein Wort bore. Du follt fein Wort nicht flügeln, meiftern ober bavon bieputiren, fondern ftrade el boren; benn wird der Beilige Geift tommen, und bein Berg fein gurichten t), bag bu von Bergen bet Predigt bes gottlichen Worts glauben und fagen mogeft: Das ift Gottes Mort und Die reine Babe beit; auch bein Leben brüber laffeft. Aber wenn be willt, daß man bich boren foll, und Chrifto feir Wort nach unfer Bernunft ausftreichen, unterflebel bich deffelbigen Deifter an fein, andere Lehren ein gutauen, darinnen zu forschen, wie es zu verfteber fei, es meffen und lenten, bag bie Boet lauten mul fen, wie du willt, und nimmeft es erft in ein Be denten, als barüber du zweifelft, und willt urtheiler nach beinem Ropf, bas beißt nicht gebort, noch ein Schuler fein, fondern ein Deifter fein; bamit wirl bu nimmermebr binan tommen und erfahren, ma bes herrn Christi Wort fei, ober feinte himmlifche Baters Mille.

Derhalben ists unmöglich, daß dersenige Gotte Wort verstehe, welcher es mit seinen Gedanken wi meistern; wie denn der Papst und die Rottengeiste thun u), die nehmen irgend einen Spruch aus de heiligen Schrift, geisern, schnigen, soielen und mechen daran, was ihnen nur gefället, dis sie darübt gar blind werden. Als, aus dem Sakrament de Abendmahls machen sie nur ein Zeichen, und die

a) Cottes Dille. t) Cott-Anweifung aller Acufden. u) Cont mer fpielen mit Gottes Bort ibres Authwillens.

e verachten sie auch. Auf solche Weise kommet nimmermehr dahin, daß mans verstehe und t könne: Dieß ist Gottes Mort. Darümb uß deine Bernunst zu, und tritt deine Meisheit Füssen, und lasse sie in Sachen, deine Seligkeit ffend, nicht tappen, sühlen noch gedenken, sonschlecht allein hören, was der Sohn Gottes rewas sein Wort ist, und dabei geblieben; denn eißet: Hunc audite. Hören, hören heißets. Das enn unsers Herren Gottes Millen rein und sein an; und er hats verheißen, wer den Sohn bödem will er den Heitigen Geist geben v), ihn uchten und anzünden, daß er recht verstehet, daß Bottes Wort sei; er will einen Mann aus ihm ven nach allem seinem Wohlgefallen. Das er auch thun.

Biederumb, ber seinen eigen Billen thun will, sein Gutdunten, und mas ihme gefället predi-und höret, mas er erwählet und will, der hat 1 augefdloffenen und versperreten himmel, und oll nimmermehr riechen oder schmeden ein Runtober Titel davon, was ein Spruch oder Wort ber Schrift sei. Schreien mogen fie es wohl, , fich bunten laffen, als wollten fie die heilige ift beffern w); aber es wird Richts brans. Alfo es bem Dapft mit ben Schwärmern auch geben. m fie die Schrift meiftern, fo foll ber Beilige t und himmel fur jenen 17) zugeschloffen fein. ann und will nicht anders fein, benn Gott fpricht: en follt ihr allein hören, er foll euer Prediger, Seelendoctor und Eröfter fein; ihn follt ihr bo-und nicht meiftern, ihm nicht Weise, Biel oder if geben; ihr fouet Nichts an ihm tabeln noch In, wie feine Bort ju verfteben find, fondern jange Welt foll unter ihm fein; gerentt und bobn, das ist mein Wille. Go ihr ihn boren werfo will ich Schuler, ja, rechte Moifter aus euch

Que. 11. w) Der beiligen Schrift Reiftet.

machen, daß ihr aus meinem Wort alle Lehre u len fonnet.

Boblan, ein Chrift reucht balbe von ferne Gottes Bort ift, ober mo Menidenlebre ift. einer von fich felbs rebet, er fiehet von ferne, bie Rottengeifter ous ihnen felbit, und aus ichen - Ropf und Sinnen reben. Gie fonnen mir Luthern, nicht entlaufen, ich tann balbe uitheiln richten, ob ibr Ding Gottes Bort ober Men lebre fei. Denn ich thue Gottes Millen. ber ftum gefandt bat. 3ch bab G. Wort allein ge und fpreche: Lieber S. Chrifte, ich will bein ! ler fein, und glaub beinem Wort, will Die 2 authun, und mich deinem Wort gefangen g Alfo macht er mich barnach zu einem freien Ju ia, ju einem feinen Doctor und gebrer, ber mit Bort G. gefangen ift, und richten konne, bal Papfts, der Lurten, Juden und Satramentirer & ben nicht recht fei: sie mussen hernieder, ich wi alle unter meine Fusse, und bin ein Richter Doctor worden, der ba recht uribeilet. Denn ob ein Reger ein Zeitlang tobet und muthet, fo mi doch julet berunter x). Gin Christ tann ich Lebre von Lebre, und fagen: Das bat Gott gei bas hat er nicht gerebet. Item: Dieft ift von jenes ift vom Teufel. Daber fpricht G. Paul., ber geiftliche Menich, fo Gottes Bort bat, t alle Lebre, ja, alle Beifter, und die Lebrer Beifter konnen ihn nicht 18) richten; und ob fie wohl berfahren, richten und verdammen, schreien bellen, icharren und trogen wider Andere: fo ift boi Urtheil unrecht, und es bleibet nicht, wie fonst Christenmenschen Urtheil fur Gott bleibet.

Die driftliche Kirche bat Arium, Pelagium, alle andere Keper, geurtheilet und verdammet das Meer voll Keper gesturzt in Abgrund ber len, durch das göttliche Worty): nicht, daß fi

n) Coldes ift aus Erfahrung vieler Jahr befunden .. y) A gericht uber bie Reger .

<sup>18) &</sup>quot;nicht" fehlt im Drig.

errin wäre uber das Mort Gottes, sondern, daß e sich dahin ergeben hat in das Wort Gottes, daß e Christum allein höret, und den Willen thut deß, er ihn gesandt hat, und daß sie ein Schülerin ist ieses Wannes, seines Worts oder Lehre: daher ird sie eine Weisterin uber Alles; und aus diesem Bort hat sie beschlossen, daß diese Lehre recht, jene ber unrecht, item, daß dieser ein Keper sei, und icht recht lehre; und ob ich schon unterscheiden kann, elche Lehre von Gott ist, oder von Wenschen herkommen, dennoch so 19) hab ich die Wacht nicht, uber as Wort Gottes zu herrschen, oder Gottes Wort zu erwersen, sondern, dieweil ich Gottes Schülerin bin, werde ich mit meinem Schülerampt ein Magister ber Wenschensahung und Lehre, aber nicht uber G. Bort und uber Gott.

Der Papft rubmet fich z), die driftliche Rirche n uber bas Wort Gottes. Nein, nicht also. uffen Schuler fein, und nicht Meifter werben; benn ur Schuler muß nicht uber seinen Meister sein. Das umb spricht bie 20) ber S. C.: Wollet ihr meine thre recht verfteben, so nehmet mich an fur einen rebiger, ber von Gott gefandt sei; als wollt er gen: Bollt ihr mein Bort verfteben, fo ift es at der Weg dazu, daß man darinne wolle flugeln; ndern alfo: Rehmet mich an als ein Prediger, ber m Gott tommen fei; suchet nicht, wie es zu verben fei, fondern Diemeil es Gott redet, fo fcmeit stille, und laffet euch Gottes Willen wohlgefal-Muß mans bod in der Welt einem gandes rften fo thun, wenn er Etwas befiehlet, bag mans ot muß andern, fondern man muß feinen Briefen id Befehlen, wenn er einer Stadt Etwas ichreibt to gebeut, glauben, und bavon nicht bisvutiren. lfo gebets auch mit einem Sausvater gu: ber Anecht A nicht fragen nach bes herrn Wort und bisputisn, sondern, dieweil es der herr bat gesagt, darumb ichweig der Knecht stille, und thu, mas der herr

z) Des Papft Rabm.

<sup>9) &</sup>quot;fo" febit. 20) "bie" febit.

tibers ereg. b. Sor. 16t Bb.

befoblen hat; ber Knecht soll sagen: Der herr hat befoblen, brumb so soll geschehen, was mein herr will die soll es eben so zugehen. Es will ber herr Schristus sagen: Ich bin ein Prediger, und Soll redets selbs durch mich, es ist sein Wort, meine Lehre ist nicht mein, sondern Gottes, der sie mit uberantwortet hat a); darumb gedenket und böret, was ich rede. O nein, sagen sie, sollten wir den Gott haben zum Lehrer? Sollten wir so einfältige Gesellen sein? Im Paradies wollten wir auch klüger sein, denn Gott selbs ist, darumb so sind wir auch sollte zu einen Richter werden von dem Wort Solltes, aber nicht anders, denn daß du gehorchest, und das Wort Gottes hörest, und seinen Willen thust, hältest dich an Gottes Wort; so wirst du alle Lehren urtbeilen, und sehen, ob es Gottes Wort se oder nicht, denn also ist es beschlossen. Ru spricht Christus serner:

Wer von ihm felbs redet, ber fuchet feine eigene Ehre.

Wie er urtheilet, so urtheilen wir auch. Wer Gottes Shre nicht mit Treuen und Ernft meinet, und von sich selbs redet, da ifts unmüglich, daß ers gut meine, und sein Wort rein rede b). Denn ein Kneckt, der sein Wort, und nicht seines Herren Besehl, redet, der leuget; wenn er will heucheln, so witd er seinen Herrn zu Schanden machen, er wird nicht reden, was der Herr besohlen hat. Geschieht das in wettlichen Sachen, vielmehr gehets also zu in Gottes und Religions. Sachen, wenn einer etwas Anders redet und bringet, denn Gottes Wort oder Besehl. Wer von ihm selbs redet, der ist ein Ehrgeiziger und Abgöttischer, und achtet Gottes nicht, ist Gottes Feind, abzöttisch. Er prediget von ihm selber, was er will, und suchet nur das, wie man

٤.

a) Aller Befehl und Beweis Rebet auf G. Geheiße. b) Des D. C. Schulpredigt miber bie Chrifchigien.

<sup>21)</sup> Drig. † aud.

n moge fur einen gelahrten Mann halten, und baß an ihm viel Besoldung gebe. Er will allein gehort in, will alle Gewalt haben, obliegen und rumoren & ein Thrann. Er fraget nicht darnach, wo Gott

to der Menichen Geelen bleibe.

Ru sagen bennoch alle Schwärmer c), sie suchen ottes Ehre, soweigen alle von Gottes Ehre. Aber e Wort höre ich wohl, und im Grunde ist es nicht wers, benn daß ein Reper sein eigen Ehre suchet, er schon sage, er meine Gottes und des h. Evanges i Ehre; denn sie reden von sich selbs, und wollen denn damit schmüden, daß sie nicht Unsried andten wollen. Gottes Ehr aber sachen, muß anders schehen, nämlich auf die Weise, daß Gottes Ehre regezogen werde von ganzen treuen Herzen und ruft, ja, mit rechtschaftenem Glauben, daß es des eiligen Geistes Gesucht sei, und nicht unser selbs. enn der Teusel will anch Gottes Ehre sürwenden; ver nicht auf einerlei Weise. Es muß nicht teusesch oder erdichtet sein, sondern des Heiligen Geistes derk und Eingeben in den Herzen der Gläubigen.

d) Bisher haben wir von den zweien Stüden handelt, daß, erstlich, wer etwas Gewisses wissen ill, der muß anbeben und gläuben. In andern ansten gebets eise zu, daß wer viel höret und siehet, r wird gelehrt: aber in der Theologia und in der ttlichen Beisheit gilt weder hören noch sehen, wer tippen noch tappen; sondern das ist der Ansang lein, daß man höre und gläub dem Wort Gottes elers nu nicht also anfähet, den solls seihlen, und wird Nichts ansrichten, noch recht predigen, wenn gleich der ganzen Welt Weisheit batte. Das ist r Ansang, wenn man will gelahrt werden in geisten und göttlichen Sachen: der Ansang heißt, dem dort Gottes gläuben. Zum Andern, soll Niemand, r recht den Sachen thun will, von sich selbs lehren

e) Der Somarmer Aubur, bag fie Gottes Chre fuden. d) Die vierte Predigt, am Connabend Visitationia Mariae. e) Celehrt fein in geiftlichen Sachen.

und predigen; sondern er soll Anders nicht, denn C. Wort handeln. Das heißt, die Schüler fein zusammen gehalten, und Schüler und Meister an einamber binden (), daß, wer ein Schüler und Zuhönzist, anders Richts soll hören, denn G. Wort, und wiederumb, der Prediger soll nichts Anders predigen, denn G. Wort; sonst ist es Irrthum und verdammelich, was außerhalb diesem zu beider Seit wird sürgenommen.

## Der mich gefandt bat.

Diese Lehre kann nicht unrecht sein, und ber Mann kann auch nicht unrecht predigen, der Gottes Shre sucht, so ihn gesandt hat. Das ist aber die Shre Gottes g), daß man Gottes Gnade, Barmher zigkeit, Wohlthaten und Wert allein prediget und preiset, Jedermann zur Seligkeit. Wer aber prediget, daß wir durch unser Bermügen und Wert ge rechtsertiget werden, der leuget wie ein Bösewicht; denn er suchet seine Ehre, und prediget seine Wert und Bermügen daber, daß er gerühmet und geehret werde, und preiset nicht Gottes Wert, der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, daß er sterben und gekreuziget werden sollte, auf daß er allein die Ehre hab, daß ers thue, und uns ohn unser Zuthun und Frommkeit selig mache. Das beißt Ehre.

Aber die unbändische und behnische 22) Ratur kann es nicht lassen h), sie will mit unserm Herr Gott rechten, und ihme ihre gute Werke aufrücken und Etwas gegen Gott ausbringen, daß man sage: Das bab ich gethan, so viel hab ich geprediget, gesastet, gebetet, und also heilig gelebt, wie ein frommer Mann, Frau, Knecht, Magd: da wills hinaus. Es hänget uns noch dieser Unstath an von Adam und Eva her, uns im Paradies eingepstanzet, die auch Gottes Ehre wollten haben. Adam und Eva, unsere Borältern, stunden Gott nach der Ehre: ein Jalicher will der göttlichen Ehre auch ein Stück ha-

f) Lehrer und Anhorer find an Gottes Wort gebunden. 2) Cobtes Ehr und Comad. b) Meniden-Chrofudt.
38) bemiide.

ben. Es ift aber feine eigene Ehre gesuchet, und Bottes Chre geschwächt, baf ich auch will die hand mit im Gode haben; da man doch Gott allein bie Ehre follte laffen. Das klag ich uber mich auch. Aber er bilft und wieber aus lauter Gnaden, bag er

unsere Sunde vergibt, wenn wir fterben. Die i) Juden und der Papft konnen bas auch nicht leiben; fo legen fich alle Monche und Ronnen dawider; so stürmet der unsinnige, tolle, gemeine Rann auch dawider; und wir tommen auch schwerlich binan. Jedoch wir baben ben Bortbeil, daß wir bie Lehre laffen geben und bleiben: ob wir mit bem Leben gleich nicht thun konnen, bag wir Gott die Ehre fo rein geben, umb unfere Fleisches und Bluts willen; fo hat uns Gott dennoch die Gnape gegeben, bag wir recht predigen, und bie Lehre lieb haben, und fagen: Es ift die Wahrheit; und der S. Geist feiget auch darauf und fpricht, es fei Gnade, und fei nicht anders, benn bag wir ohne unsere Wert, ans lautern Gnaden, felig werden, und ob wirs fon nicht gerne thun, daß wir nach diefer Lebre lebeten, so beißis doch: Bergib und unser Schuld. Es bleibet diese Sunde, dieweil wir leben, aber es bleibet auch Bergebung der Sunde; auf daß die Sunde nicht schade, und wir Gottes Ehre preisen mit Predigen, Danten, Loben und Bekennen, und auch mit dem Leben, fo viel man tann und Gott die Onade gibt.

Das ift die Summa: Der Schüler höre Gottes Bort , und ber Deifter lebre Gottes Bort k); beide muffen fich bie gefangen geben, fie find beide gefangen, gebunden an Gottes Wort, bas ju predigen und gu horen, durfen weber gur rechten noch linken Seiten weichen. So nu einer austritt auf eine 23) Seite, der ift falfc. Wers thut, der ifts, ber die Ehre fucht def, der ihn gefandt hat; und ob Sunde in uns bleibet, fo schadets nicht. In ihm

<sup>1)</sup> Anfeinber ber G. Gbre. k) Cottes Bort umbfdrantet Reifter und Coaler.

<sup>23)</sup> feine.

find wir wahrhaftig, und ist keine Ungerechtigkeit in uns, darumb, daß wir reine lehren, und von seine Gnat predigen, und durch den Glauben sein Wort annehmen. Darumb so ist dieseldige Ungerechtigkeit weg, sie schadet uns nicht. In der Lehre ist tein Kalsch, da sind wir durch und durch rein und wahr haftig, die Lehre ist rechtschaffen, denn es ist eine Gabe Gottes; aber im Leben ist noch Etwas sträßlich und sündlich, aber es wird und geschenkt und nicht zugerechnet, es wird nicht in das Register geschrieben, sondern es ist daruber geschlagen rominsto peccatorum, dadurch wird die Sande ausgelöschet.

Also wollen 24) wir ber Lebre halben-beilig beiffen, und finds auch mabrhaftig. Denn fo ift ein rechtschaffene Laufe, ein mabrhaftiges Wort Gottes bes Saframents bes Abendmable, Die beilige Schrift, und der Beilige Beift, und andere Saben Gottes mehr; dadurch find wir beilig 1). Im Bapfttbum waren wir schwache Beiligen mit unfern guten Ber Aber wenn es mit bem leben nicht will ber nach geben. fo mogen wir friechen ober fcbleichen: und ob wir gebrechliche Beiligen find im Leben, daß Mangel da ift, als, daß wir Gott nicht gnug fürch ten, vertrauen und lieben, so begeben wir doch nicht offentliche Lafter, benn wir nicht hurer, Chebrecher oder Bucherer find; und ob man barein fiele, fo fteben mir boch im Mort Gottes wieder auf, boren auf zu fundigen, benn bas Wort Gottes ift rein por fick, köstlich, lauter, und die Wahrheit selber. Es ift nichts Unrechts daran, benn fo beift ber Tert: Wer aber fuchet die Ehre beg, ber ibn go fandt hat, ber ift mabrhaftig, und ift teine Ungerechtigfeit an ibm.

Das halbe Stud, als, bas Leben, ift halb rein; aber es kömmet bas liebe Gebet bagu, bas ichreiet und seufzet umb Bergebung ber Sunde. Das ander Stude aber ift gang rein, ber Lehre halben.

Also hat ber herr Christus ben Juden geant

<sup>1)</sup> In ber Lehre rein und im Reben gebrechlich.

<sup>24)</sup> follen.

wortet m), die ihn wollten richten nach bem Anseben und Fürgeben, er hatte bie Schrift nicht gelesen, und seben auf ihn als auf einen Schwarmer, meineten, er war nicht gelehrt, weil er ihre Kunst nicht gelernet hatte, sie aber allein wußten Gottes Wort.

Igund fommet er nu auf bas, bag fie ibm nach bem Leben frunden, und wollten ion tobten, daß er ben armen Meniden batte am Sabbath gefund ge-macht; und will ber herr Chriftus fich emidulbigen, baß er einen Menichen am Cabbathtage gefund gemacht hat, benn die Juben verflagten ibn darumb, daß er den Sabbath gebrochen batte, wie wir broben im funften Rap. geboret baben. Es bielten bie Juden bart uber ben Sabbath, und wollten nicht leis ben, bag er follte einen Kranten an demfelbigen Tage gesund machen; und er hat uber bem Stude viel Zants gehabt n), und wird bruber als ein Reper gescholten, Deatth. 12. Marci am 3. Rap., und ein Pharifaer trat einmal auf und faget zum Bolte: Rommet nicht auf ben Sabbath, sondern fonft in der Bochen und laffet euch beilen; und ber Berr Chris ftus antwortet barauf und fprach: Trantet ihr nicht auf einen Sabbath ober Sonntag gure Ochsen und 25) Efel 2c. ? und ichmeiget fie mit ihrem eigenen Erem. Alfo thut er bie auch, entschüldiget sich, und will fagen: 3br beschuldiget mich, baf ich ben Gabbath gebrochen babe; bas foll die Regerei und bie Sunde fein, fo ich beggngen babe, barumb ibr mich tobten wollet: aber ists eine Gunde und des Todes werth, fo fout man euch alle auch todten, denn ihr brechet bas Gefet vom Sabbath viel grober, benn ich; und verkehret also die Rlage, die sie wider ihn führeten, auf ihren eigen Kopf, und fpricht:

Dat euch nicht Mofes bas Gefet gegeben, und Riemand unter euch baltet bas Gefet; warumb fuchet ihr mich zu töbten?

Er redet nicht von dem gangen Gefete Mofi;

m) Berantwortung Chrifti. ni Chrifti Gefunbheitmachen am Cabbal) wird oft angefochten. 25) "Dofen unb" feblt.

wiewohl es nicht eine bofe Meinung ware, wenn es Jemand wollte also auslegen. Aber ich balte es befur, dieß fei die Meinung: o) Mofes bat ench ein Gefet vom Sabbath gegeben, warumb haltet ibrs nicht? Ihr strafet mich, bag ich ben Sabbath breche, und ihr lobet und preifet euch, wenn ihr ihn brechet, und faget, es fei mohl gethan, bag man am Cab. bathtage ein Knäblin beschneibe. Das war Mofes Gebot, man follte am achten Tage die Rnablin befcneiben; item, er bat ein Gefete gegeben, bag man am Sabbath Richts arbeiten follte, und bas follte man ftrade halten. Du mußt es oft gerathen, bag am .: Sabbath ber acte Tag bes Rintes Geburt war. benn ein Rind mard an biefem, bas ander auf einen andern Tag geboren, und wurden viel Rinder am Sabbathtage geboren: und ihr beschneibet bie Leute am Sabbathtage, ruhmet euer Wert, bag ibr bas Gefet Mofi baltet, wenn ihr am achten Tage ein Rindlin beschneibet; und es ift boch wiber ben Sab bath, denn Gott hat verboten, man foll an demfel bigen Tage gar tein Wert thun: wie wollt ibr bas zusammen bringen ?

Also kehret er ihre eigene Frage und kastermaul umb, und stößets in ihren eigen Rachen p); will sagen: Stehet, es euch frei, ein Kindlin zu beschneiden am Sabbathtage, so stehet mirs auch frei, einen Kranken am Sabbathtage gesund zu machen; soll es mir aber nicht frei sein, so soll es euch auch nicht frei sein. Denn Moses hat zugelassen, daß man einen Esel und Ochsen aus dem Brunnen am Sabbathtage zeuhet: darumb, einem Menschen helsen von seiner Krankheit, ist auch ein gut Werk. So nu euer Werk das Geset vom Sabbath nicht brechen, so werden meine gute Werk das Geset auch nicht brechen. Ich habe so gute Sach, als ihr. So euer Werk gut sind, so sind meine auch gut. Ihr habt das Gesetz Mosi vom Sabbath, daran ihr kein Werkthun sollet q); aber Riemand unter euch balt den

o) Befdneibung ber Inden am Cabbathtage. p) Die Inden werben mit ihrem eigen Comert gefflagen. D Cabbath Beliet.

Sabbath ober das Sesethe, benn ihr beschneibet die Kindlin, so am Sabbathtage 26) geboren werden. Was wollen sie darauf antworten? Sie entschüldigen sich damit, daß sie müssen Mosi geborsam sein, der dab es geboten. Nu sahret ihr also fort und löset das Geseth Mosi auf, durch ein ander Geseth, mid muß der Sabbath weichen der Beschneidung wie Beschneidung bricht den Sabbath; darümd nehmet unch selbs bei der Nasen, haltet mein Wert gegen weren, so muß man euch ebe tödten, denn mich.

Es tann auch verftanben werben vom aanzen Befete, daß fie daffelbige nicht gehalten haben r). Mer ich balte, daß berfelbige Berftand zu boch und m icarf fei, bag Riemand bas Gefet balt; weil benn Goldes auch S. Pauli Lehre und Meinung ift. Aber ich laß ist ansteben, bag Mofes hat bas Gefet gegeben; aber Christus bat die Wahrheit und Enabe aufgericht und gebracht zc. Aber bas ift ber befte Berftand ber Wort Christi, babei ich bleibe, bag er faget: Ihr brechet das Gefet sowohl, als ich. Denn wollet ihr bas Befet halten, fo muffet ihr bekmnen, bak ichs auch balte. So ich benn nu ein gut Werk thue am Sabbath, das so gut ist, als die Befdneidung; fo follet ihr mich nicht ftrafen. 3ft wers gut, so ist meines auch gut. Darauf faget de Bolt:

Dubaft ben Teufel; mer fuchet bich gutöbten?

Es mag sein, daß fromme Leute da sind gewesen, denen diese Antwort hat wohl gesallen, daß er ie uberzeuget, daß er nicht unrecht gethan habe, und arumb nicht soll getöbtet werden: aber doch sind ansere darunter, die verdreußts gleichwohl, als hoffärsige, grobe Esel, so die Wahrheit nicht leiden könsens), sagen: Willt du uns schelten als Todtschläser? Sollt du uns heilige Leute also beschmutzen? Ber will dich tödten? wie denn noch unser Papisten

r) Geschsubertretung. a) Die Juben brennen fich weiß biefer Befaulbigung halben.

verbieten into mat leiben notzen, bag fie Morder sind, ober ohne Ursaw fadlen soder bas Evangelsinn und Wahtbeil verfolgen. Also wollen diese bie Sevangelsinn und Wahtbeil verfolgen. Also wollen diese bie den Ramen and die Mörder und Blutdunde, die so viel Leufel; wie noch die Mörder und Blutdunde, die so viel Leufe, daß sie Wörder und Blutdunde, die so viel Leuf, daß sie rühmen könnuch die Ehre batten wollen, daß sie rühmen könnuch die Ehre batten wollen, daß sie rühmen könnuch, sie haden Gött einen Vientst daran getban t); item, es sei gar wohl gebandete, und wer anders sagte over urtheiletet, der muß einen Teufel haben. Dennoch muß man ihnen die Ababrheit sagen: Warumb tödtet ihr denn Dassagen sie: Ei, du Bösewicht, meinest du, daß wir dich isdten? Die vergießen kein Blut umb des Evangelii willen, sondern wollen vertheilingen das Evangelii willen, sondern wollen vertheilingen das Evangelium, sie wollen den Namen haben, daß sie Göttes Diener sind und recht thün, wollen den Aufrüst nicht haben, daß sie es verfolgen, sondern daß sie so vertreten; Troß, daß Jemand anders sage. Es spricht Christus ferner:

Ein einiges Mert hab ich gethan, und es wundert euch alle.

Er will sagen: Ihr könnet mir nicht ein einig gut Wert schenken und zu gut halten, so ihr boch jährlich und täglich bas Geseth brechet. Bu eurem könnet ihr wohl flill schweigen, und eure Werk puten und schmuden: aber mir könnet ihr nicht Ein Werk

gu gut halten u).

Ru, es ift wahr, es gebet uns und allen Spriften noch also, wir muffens von unsern Widersachern auch leiden, es ist boch nichts Gutes bei ihnen, sie find eitel Teufel: da ist Unglaub, falfc Bertrauen, größe Berachtung, tie bobeste Gotteslästerung, Ungehorsam geben Obrigkeit, Mörderei, Dieberei, hurerei, ihr Leben ist der leidige Deufet und die Holle felbs. Das muß man ihnen zu gut halten. Aber wenn sie horen, daß unser einer irgend bat zu viel geredet, oder ein

e) Gleifnerifde Bubenart. u) Chrifto und frindit Chriften balt man Michts gu gut, aber ber Boltmus es alles recht und gutifin.

balb Rlofter eingenommen, ober ein geiftlich Gut an fich gezogen, ba, ba fagen fie: D bas ift eine große Sunde. Und ob wir auch fcon gute Bert thun, daß wir leiben, predigen, geben Almofen; bennoch ifts nicht recht. In Summa, man tann dem herren Chrifto nicht ein einig Wert zu aute balten und nachlaffen v): aber mas fie thun, unangefeben baß es nicht fur die hunde taug, ja, jum Teufel zugehöret, bas ift also beilig und toftlich Ding, daß alle ihr Bofes gubedet. Boblan, bas ift ber Welt Urtheil: ber Splitter in unserm Auge muß herfur, damit muffen fie ihr Maul zuwaschen; aber ihr Balt muß Richts fein. Das ift feber verdrießlich in der Welt. Denn mir konnen nicht obne Gunde fein, ob es auch foon ein Trunt zu viel ware, ungeachtet, daß das gegen die Belt gar voll und trunten, ja, erfoffen ift in Sanden. Aber ihre vitia follen Richts fein, fie fomuden fich, wollens nicht laffen bofe fein, farben fic mit ihren grundlosen Gunden, und fechten bie Beiligen Gottes an umb eines Splitters, ober umb einer fleinen Gunbe willen.

Aber das ist gnug, daß Christus spricht: Wer die Ehre sucht deß, der mich gesandt hat, der ist wahrhaftig w). Das Zeugnis haben wir, das muß und am jüngsten Tage die Welt, die Erde, die Engel und alle Kreaturen Zeugnis geben. Mittlerzeit müssen wir es leiden, daß die Welt tobet und wüsthet wider und, und und nicht Ein Werk läßt gut sein, sondern Alles lästern, und alle ihre bose Werk dagegen schmuden. Sie können nichts Boses thun, wir auch haben nicht Ein Werk gethan, das sie lob, ten; aber wir können und wollen auch ihre Werk nicht loben. Wir mögen taran uns genügen lassen, daß wir einen gnädigen Richter im himmel haben; wir werden dennoch mehr Trostes haben, denn sie. Ich D. Luther weiß, daß meinem Predigen werden müssen Zeugnist geben die Bogel, Steine und der 27)

v) Die Frommen fallen allenthalben mit ber Thur ins Dans. wh Dur Chriften bobefter Gremtitel.

<sup>97) &</sup>quot;bet" febit.

Sand am Meer, ich werde ja mehr Beistands haben, benn sie all mit einander. Der herr geußet ihnen noch besser auf, und saget:

Mofes hat euch barümb gegeben die Beschneidung, nicht, daß sie von Mose tömmet, sondern von Vätern: noch beschneis det ihr den Menschen am Sabbath. Svein Mensch die Beschneidung annimmet am Sabbath, auf daß nicht bas Gesetze Mosigebrochen werde; zürnet ihr denn uber mich, daß ich den ganzen Menschen hab am Sabbath gesund gemachet?

Es waren zweierlei Gefete ber Beschneibung: eins von den Batern angenommen, das andere von Mose gegeben; und ift die Beschneidung berrlicher gehalten worden x), benn ber Sabbath. Urfache. ber Sabbath mußte ber Beschneidung weichen, und wenn ein Rind am Sabbath geboren ward, that man gleich als ware tein Sabbath, und mußt bas Gefet vom Sabbath gebrochen merden. Was wollt ihr tenn görnen, baß ich ben gangen Menschen am Sabbathtage gefund gemacht habe ? Es ift eine ftarte Unts wort, und wohl umbgefehret. Mofes muß weichen umb ber Bater Gefete willen; warumb bringet ihr benn alfo bart auf mich, daß ich einen gangen Denfchen am Sabbath gefund gemacht hab? Mofes muß aurud umb euernwillen, und ihr wollet mich ftrafen y); als wollt er fagen: Ihr feib blind, toll und thoricht, wiffet nicht, mas ihr faget, ihr machets arger, benn ich. Denn mein Wert ift ja größer, bag man am Sabbath einem gangen Menfchen helfe. 3ch babe nicht allein ihn beschnitten, sondern ganglich gurecht bracht. Alfo unfinnig lauft ibr bamit an, ibr wiffet nicht, mas ihr rebet. Dein Wert ift viel berrlicher und größer, benn die Beschneidung. Es ift je viel mehr, bem gangen Menichen belfen, ben Menichen

z) Bollgiehung ber Befoneibung. 7) Leinbe bet G. Borts und feiner Diener.

lieben, als sich selbs, ihme Hülse thun, wenn es noth ist, Gott gebe, es geschehe am Sabbath, Sonntag, Wontag, Dienstag, oder wenn er es bedarf; und wenn ich die Liebe des Rähesten brechen sollt umb des Sabbaths willen, so will ichs nicht thun, und sagen: Arolle dich Sabbath. Denn wenn die Roth daher kömmet, höret dieß Gebot auf. Denn da kömmet ein anders, das heißet: Liebe Gott deinen Herrn, und liebe deinen Nähesten als dich selbs. Könnet ihr doch sein sagen: Arolle dich Sabbath, wenn da kömmet das Geseh, daß man soll am ach

ten Tage ein Rindlin beschneiben.

Aber es hilft nicht; Christus richtet damit Nichts aus z). Wenn gleich die Juden mit der Wahrbeit uberwunden werden, so sagen sie dennoch: Wir wollen es nicht thun. Also thun ist auch unsere Jünkerlin, die Papisten, die toden und wüthen auch ins Teusels Ramen also wider und. Darumb wollen wir es nicht besser haben, denn es unser Herr Christus hat gehabt; Bessers sind wir auch nicht werth. Berachten sie diese Wort Christi, der sich so start verantwortet; so werden sie auch unsere Lehre verachten, und hierzinnen thun, wie ihre Bäter, daß sie der Wahrheit offentlich widerstreben. Es ist genug, daß wir einen Zeugen fur uns haben, der größer ist, denn sie sind, und sollen thun, wie hie der Herr Christus thut, der reibet ihnen nur die heilige Schrift und das göttsliche Wort redlich in die Nase.

## Richtet nicht nach bem Unfeben.

Er schilt und warnet sie, daß sie nicht sollen urtheilen nach ihrem tollen Ropse und Gutbunken, und wie sie es ansehen a). Wie? als durch ein gesmalt Glas, das die Farbe verleuret, also siehet ein verblendeter Mensch auch Nichts recht an mit seinen verruckten Gedanken, ob er gleich Wort der Wahrsbeit fur sich hat, denn sein herz ist verbittert und entbrannt mit Daß, es ist wie ein gefärbet, gemalet

n) Un folden Gefellen ift Richts gu ethelten. n) Der Belt Unfeben und Artheil.

Glas: wie er im Herzen ist, so siehet er einen Anbern an, nämlich, als einen Feind, welchem er von Herzen gram und zuwider ist. Euch könnet ihr wohl sein schmuden, und ener Datum und Wert als ein gut Tuch ober köklichen Stein ohne Brillen anseben; das macht das gemalete Glas. Worumb sebet ihr mich mit denen Augen nicht auch an, damit ihr euch ansehet? Mein Werk ist hundertmal besser, denn euers, noch muß meins arg und bose sein, euers aber köklich und gut: das macht, euer herz ist ver-

berbet, und die Augen find euch unrein.

Also gehet es zu in der Welt: es fiehet Reiner ben Andern an mit reinen Augen, ausgenommen ein Chrift, beg Gefichte ift belle und rein b). Er fiebet feinen Reind an mit Augen ber Barmbergigfeit und Genaden, und gonnet ibm auch fein Ubels: und ift benn fein Reind gleich bitter und bofe gegen ibm, fo gebenft er: Diefer großer bans ift ein elender Meusch, er ift schane vertammet, mas mollk bu ibm noch viel Bofes munfchen? wenn er alfo bleb bet, so ift er bes Teufels eigen; bat ein Erbarmen feinethalben, und wollt ibn gerne felig machen. Die Andern feben einen Andern au nach ihrem Daß. Reid und hoffart; wie fie und ansehen als Bois wichter. Darauf saget ber herr Chriftus : Richtet nicht nach bem außerlichen Unfeben, fonbern richtet ein recht Gerichte, bas ift, febet bas Wert und mich felber recht an.

Das ist nu uns zum Erempel und Trost geschehen, baß wir uns nicht follen brob entsetzen, wenns uns auch also gehet c). Die Wahrheit wird geprediget und gehort, aber man wird auch drob gescholten, als sei einer ein Lügner; und wenn man gleich antwartet aufs Beste, daß es klärer und heller ist, denn die liebe Sonne: so muß man doch drüber gescholten und zelästert werden; da wird doch nicht anders draus, wir mussen und lassen verdammen und ansehen durch Glasaugen. Ru, wenns nicht anders

b) Chriften Geffcht und Artheil. o) Achra fur ble., fo der Mahrbeit entgelten muffen.

geben soll, so mags also bleiben; wenn man es an febet durch ein gemalet Glas, so gebets also, ich werde es nicht besser nachen. Also ists dem Herrn Christo auch gegangen. Sie haben ihn ein Aufrührer gebeisen, sa, den Hausvater nenneten sie Beels jedut, darumb so werden sie und Leusel heißen; und wir leidens billig. Aber wie ers hat hinquis geststet, also werden wir es durch seine Hulfe auch hinaussühren.

d) Der herr Christus thut seinen Sachen gnug, und entschüldigt sich gegen ten Juden, die ihn straften, daß er am Sabbath einen gesund gemacht batte, und setzet ihnen dagegen die Beschneidung unter die Augen, anzüzeigen, daß sie am Sabbath die Mensichen beschütten, darumb so brächen sie den Sabbathtag mehr, denn er; und scheußt drauf und spricht d): Richtet nicht nach dem Ansehen, sondern richtet ein recht Gerichte. Könnt ihrs euch selbs zu gut halten, wenn ihr den Sabbath brechet mitt der Beschneidung, und daß ihr Ochsen und Esel trainset am Sabbathage f), daß die Priester Licht anzürsden, schlachten die Opfer, haben Feur gemacht und Holz angelegt, mit welchen Werten ihr sie nicht heißet Uberstreter des Sabbaths Gottes: ei, so solltet ihr mirs ja auch zu gut halten, daß ich ein größer und besser Wertgethan habe, denn da ist, schlachten, Kühe und Pierde tranken, süttern oder opfern zc.

Mit der Antwort ist ihnen gnug geantwortet g); aber es gilt nichts. Denn in der Welt wird ge sagt: Was Ebristus thut, bas ist nimmermehr recht, es taug nicht; aber was der Teusel und die Welt thut, bas kann nicht unrecht sein. Daher sollen wir lernen, daß, was die Christen recht, köstlich und guts thun, taug nicht. Die Ursach ist, daß man der Person seind ist, darumb richtet man nach dem Ansehen der Person; und wenn das geschieht, so kann man ihrer

d) Pie 6. Predigt uber bas fiebente Rap. Ivannis. e) Ann beifung fich gebubrlich ju fchagen wiber bie Lafterer. f) Mat th. 10. [Rug. 13, 15.] g) Pas laffe ibm ein Jeber gejaget fei,m. bre ein Speift if.

That Ibald ein Tabel finden, wenns gleich gut ware, was sie thut. Sie waren Christo auch teind, darumb konnte:t sie nicht leiden, mus er thät. Was ist seiner und besser, denn einen Menschen gesund machen? Aber es muß den Feshl haben, es geschehe am Sabbath. Aber ihr Beschneiden, Opseren, Raucheren, Feurarzunden, Holzzutragen, Schlachten alle Abend Schöps, das war nicht Sunde; denn die Juden thätens. Hatte es Christus gethan, so ware es nicht

gut gervefen, und mußte eine Gunbe fein.

Allso gehets: was Christus und die Seinen thun, bas ift und muß unrecht fein; aber was ber Teufel und die Seinen thun, muß recht fein b). Geben wir es nicht auch mit bem Papft ? Bas wir Buts thun, ift alles ubel gethan, und ob fie es nicht offentlich laftern, fo fagen fie boch: D alle Reger führen auch einen folden guten Schein, bienen 3e bermann gerne, und thun es barumb, baf fie bie Leute. an fich ziehen und verführen. Wenn man aber bei ihnen offentliche Lugen und Gunde befindet, fo baben fie doch Bergebung der Sunde täglich; fie find rein, aber bei uns ist Reiner rein; unser tägliche Sunde muffen die größten Sunde, ja Lodsunde sein, und feine Bergebung haben. In Summa, darein muß man fich ichiden: thut man Guts, fo ftraft man ce, es wird fur Bofes geurtheilet; thun fie aber ubel, fo muß es des allerbeften Dinges fein. Die berumb, menn die Welt die größte Gunde thut, fo muß boch recht fein. Alfo thut ist auch ber Papft mit seinen Fürsten: sie lugen, trugen und fteblen, und muß Alles wohl gethan fein. Du, man muß es leiben.

Aber wir wissen i), wenn wir gleich Schwachett und Sunde an und haben, so erwarten wir boch der Bergebung der Sunde, nicht irgend von der Welt, sondern von Gott. Thue ich denn etwas Guts, so gefällets Gott. Wir mussen unsere gute Werk bahin sepen, daß sie fur Gott geurtheilet werden als gute

b) Des D. Chriffi und ber Christen gute Bert werben von ber Belt getabelt und bas 31 1) Unfer Canbe Pflafter.

Werke; bem nüffen wir sie beimstellen. So wir aber von ber Welt gestraft werben, da schlage der Teusel zur Welt. Thue ich etwas, das gebrechlich ist, so versehe ich mich zu meinem H. Gott, daß er mirs vergebe, ich krieche ins Pater noster, und spreche: Dimitte nobis dedita nostra. Damit soll die Welt das Maul beschmeißen, sie hat mit ihren Sünden zu schaffen gnug, darf nicht ihr Maul mit uns waschen. Ru solgt, wie sie sich gegen dieser Predigt des Herrn Spristi gehalten baben.

Da fprachen Etliche von Jerusalem: It nicht bas ber, ben sie suchten zu töbten? und siehe zu, er rebet freize.

Im Anfang biefes Rapitels schreibt der Evangelift S. Joannes, daß der h. Chriftus k) nicht mehr im judischen gande gepredigt hab, darumb, daß bie Juden ihn todten wollten; der Ursach flohe er binmeg von den Teufelsgliebern, und blieb in Galilaa bis aufs geft. Da nu baffelbe tommet, gebet er binauf gen Jerusalem, und prediget so frei, daß sich bie Lent drüber verwunderten, und sagten: Wie tommet das? Borbin bat man ibm nachgestellt, daß er in Judaa nicht konnte bleiben, man wollt ihn nicht leiden, sondern follt getödtet werden; ist predigt er offentlich im Tempel ihnen fur der Rasen: wie tommets, bag fie ibn nicht angreifen ? reben ibn nicht an, schweigen mutterstill bagu, ba fie ibn boch zuvor erwurgen wollten; ich mein, fie sollten ibn schier fur ben Christum balten, an ibn glauben und fich beteb. ren. Wir wiffen nicht, mas fie fur Leute find, ob fie fromm oder boje ju achten find. Er gebet binauf in Judaam, daraus er zuvor gestohen war. Es lautet schier, als wollten sie sich fur ihme mehr fürchten, denn daß er sich fur ihnen sollt fürchten, die ihn doch zuvor aus dem jüdischen kande gesagt hatten. Wahrlich, ein groß Wunderzeichen ists, daß er lehret und prediget im Tempel, gleich als mare Rie

L) Sprifins ift blibe und gefergt, ichenet und verachtet Gefahr. Authers epig. b. Gar. 16x 20.

mand da, der ihm etwas thun wollte l); das mag ein Muth heigen. Ich halte, die Pharisar habens nu gewiß ersahren, daß er Shristus set; aber es klinget gleich, als wären es fliegende Theiding und Reden. Es schleußt weder dieß noch das, und sie selbs sahren zurucke und sprechen:

Doch wir wiffen, von wannen diefer ift. Wenn aber Christus tom men wird, so wird Riemand wiffen 2c.

Also schließen sie, und diese Rede wird unter dem gemeinen Mann zu Zoten gangen sein; wiewohl es klar und deutlich in der h. Schrift ausgedruckt worden ist. Daher haben sie gewußt m), daß Christus sollt geboren werden von dem Samen, Geblüt und Geschlechte Davids, und haben gewiß gewußt, daß er aus der Stadt Beitzlehem sollte gedoren werden. So viel wußten sie; das Bolk war deß beredet, daß man Christum sollte erwarten aus dem jübischen Lande und vom Stamm Davids. Das ist die Prophezei von Christo gewesen, und davon hat man klaren Tert gehabt. Noch ist eine Rede unter dem jüdischen Bolk auskommen, der Messias würde beimlich kommen, auf daß Niemand wüßte, woher er käme.

Ich halte aber, daß dieser Spruch oder Rede aus dem Propheten Michea herkommen sei, da gesschrieben stebet: Sein Ausgang ist von Ewigkeit 2c.n). Gott hat die Geburt seines Sohns also wollen verdeckt haben, daß er wohl sollt geboren werden zu Bethlehem; aber woher und wie er ausgehen würde, das würde kein Mensch wissen noch ausrechnen können. Sie baben die Prophezeiung wollen deuten, daß Ehristus etwa anderswoher würde kommen, denn von David, daß es wünderlich würde zugehen, und ein wunderbar Jukunst sein; wie denn seine Mutter ist auch eine wünderliche Mutter worden, er hat eine seltsame,

<sup>1)</sup> Chriftus prediget mitten unter feinen Feinden. m) Prophegei von bes Reffit Butunft wider ber Inden gefahren Bahn. a) Rap. 5. Chrift Geburt.

wünderliche Ankunft gehabt. Nu, sie haben gewußt die Stadt, als Bethlehem, das kand, als Judaam, und das Geschlechte, nämlich Davids, daraus Christus sollte geboren werden; und sollen doch die Persson nicht kennen. Und ich halte, daß dieser Spruch im Bolk, als, man würde nicht wissen, wober der Wessias sollte kommen, daher entstanden sei, daß die groben, unverständigen Leut dahin gedeutet haben, als sollt man nicht wissen, aus welcher Stadt, von

welchen Meltern er fommen murbe.

Diefe zwei Stude haben die Propheten und bie Bater, fo die Propheten gelefen baben, gar wohl verstanden o), daß er von einer Jungfrauen follte empfangen, und von dem Geschlechte Davids geboren werben, aber boch auch von Emigfeit bertommen: boch es murbe im Mintel unt im Dunteln augeben, bag es Niemand fo balbe erführe; baber Diese Rede ift im Bolt blieben, und in fie gebildet worden, daß er murde beimlich und wunderbarlich tommen, daß Riemand wiffen follte, mo, wie ober woher er tame; er follte munberbarlich geboren werben. Das haben bie Patres gemeinet im Evangelie, baß wenn ber Meffias auftrete in ber Welt, fo muffete Miemand, woher er tame, nämlich, daß er von einer Jungfrauen geboren wurde: er wird auch ein Prediger, daß Niemand etwas drumb weiß. rumb fagen die Juden: Den tennen wit, tennen feine Bruber, Schwestern und Mariam; wir follen aber nicht wissen, woher der Messias tomme, aber biefen tennen wir: barumb ift er nicht ber Meffias.

Also sind es lose Schüler p), sie haben wohl hören lauten, aber nicht zusammenschlagen. Wer nicht wohl höret, der wähnet wohl. Sie haben gebort, daß Christins sollt also tommen, daß man nicht wüßte wober; aber sie habens nicht recht verstanden, daß er aus Gott von einer Jungfrauen sollt geboren werden, und also heimlich in die Welt tommen, wie

o) Der Propheten Benguis von Chrift Butunft. p) Ungelehriger Coffer Wolloung.

Dicheas faget: barumb baben fie ben Spruch ber Bater unrecht gefuhrt, und fic bamit troften wollen, baß er nicht Ebriftus fei.

Auf Diese Rebe bes Bolts bebt Chriftus eine

neue Predigt an, die lautet also:

Da screi Jesus im Tempel, lehret und fprach: Ja, ibr tennet mich, und wiffet, von wannen ich bin; und bon mir felbs bin ich nicht tommen, sondern der mich gefandt hat, der ift ber Wahrhaftige, welchen ihr nicht tennet, ich tenne ibn aber, benn ich bin von ibm, und er bat mich gefandt.

S. Joannes faffet biefe Prebigt turg mit wenig Worten, aber ber S. Chriftus wird fie viel reichlicher und hubscher ausgestrichen haben q); und fest Joannes noch bas bagu, bag Chriftus mit voller Stimm ober laut gefdrien und gerufen, und fart gepredigt babe. Die Predigt ift: Ihr tennet mich, und wiffet, von mannen ich bin. Das buntt mich. er treffe ibren faliden Gedanten und Berftand, baf fie fich dunten ließen, fie wußten, wovon er tame. Aber ich will teine Deinung ber Berftand verfechten. fondern laffen alfo bleiben; jedoch fo zeigens die folgende Wort an, daß sie seine Zukunft nicht wissen.

Es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat. Als soult er sagen r): Ihr wisset nicht, von wem ich bin, benn so ibre wußtet, so wurdet ihr auch ben tennen, ber mich gesandt hat: wenn ihr eure Schrift laset, so wurdet ihr wiffen, woher der Messia tame. Also lautete: Dieweil ihr ben nicht tennet, fo ben Deffiam fendet, fo tennet ihr ben auch nicht, so gefandt wird. Derhalben so lautets spöttisch: Ihr wisset, von wannen ich bin; und wie fein wiffet ibre, benn ihr tennet ben nicht, ber mich gefandt hat: wie follt ihr benn mich tennen, und wiffen, woher ich komme? wiewohl es mabr ift,

<sup>4)</sup> Chriftes lagt Richts unerfloret furaber. sen ober en ibm feiblichlagen.

und ihr wiffets, daß ich von Razareth, aus Gali-läa und Judaa kommen soll; aber daffelbige Kommen ift nicht genug, wenn man nicht Etwas mehr Davon weift. Gleich als wenn ich allein mußte, bag eine Botichaft ift uber Die Elbbrude von Brata und Remburg in die Stadt Wittenberg tommen, und ich wollte fagen, daß ich die Botichaft bavon fennen wollt; was ift doch bas fur ein Kennen? Roch nicht, es folget nicht braus, man wurde mich fur einen Rarren halten, wenn ich wollte fagen, wober fie mare, bieweil fie uber bie Elbe mare fommen, denn es geben ihr täglich viel herein uber die Elbbrude. Eben alfo flug find biefe auch in biefem Ra-Darumb nimmet er ein Occasion von ibren Borten, und fpricht: Ihr wiffet ganz und gar nicht, woher ich sei; aber es liegt Macht dran, daß ihr ben tennet, ber mich gefandt bat, und wer ich Diefe Runft wird bem Bolt geprebiget, und foricht Chriftus:

3d bin nicht von mir felber tommen.

Als foute er fagen: Ihr fout mich lernen tennen auf eine andere Weife, benn bag ich aus Galilaa und von Ragareth tomme, benn es tommen viel andere Juden auch von Ragareth, aber fie tommen nicht als ich komme, benn ich komme als ein Prediger, der gesandt ift, daß er das Predigampt und Wort verfündige, das ihme befohlen ift. Aber da liegts an, daß ibr tennen muffet ben, der mich gefandt bat: barüber ftreiten wir, bag man erkennen lerne ben, von deme eine Botschaft gesandt wird, und ben, der da gefandt ift s). Wenn wir bas wiffen, benn nimm bie Botichaft an; ob du gleich bas Angesicht bes Gefanbten nicht tennest, so nimm boch bas Siegel und bie Briefe von ibme, die tennet man. Ber es nu nicht dafur halt, daß mich Gott gefandt bat, und ich von Gott fei, ber balt mich fur feinen Prediger; wer es aber weiß, mit bem ift gut reben, und mit bem fann ich bandelen, benn er wird mich mit andern Mugen ansehen und annehmen, und nicht fur einen schleche

a) Der Genber und Gefanbte.

ten Razarener halten. Also hat er broben auch gesaget: Wers vom Bater höret, ber kömmet zu mirzc. Item: Riemand kömmet zu mir, der Kater ziehe

ibn benn. Es ift fcbier Gine Deinung.

Es liegt baran t), wer ein Chrift werben will, daß er wiffe, Chriftus fei vom Bater gefandt, bag ich da gewiß merde, wober er buch ift kommen. Das ift die Predigt und der Streit, darumb es ju thun ift, baf wir ben Chriftum annehmen, und uns fo an ibn bangen, bag wir von Gott nicht reben ober banbelen, wir haben benn diesen Mann fur Augen. Seib beg eingebent, bag ichs geprediget habe. Las fet Undere icarf fpetuliren von Gott, Schöpfer bimmels und der Erben, von den Engeln und andern Rreaturen, wie Gott himmel und Erben geschaffen babe: das bab fein Beicheid, laf fie immerbin mas den, fingen von unferm herrn Gott, tangen und fpringen. Aber wenn man beginnet zu reden von unferm Sauptartitel, ber uns zu Chriften machet u), fo liegts gar baran, bag ich ben Chriftum ergreife, ber vom Bater gefandt ift, und ben Bater auch ertennen lerne. Chrifti Umpt und Wort verftebe: fonft, wenn diefer aus ben Mugen weggeriffen wird, fo ift man babin. Du wirft damit tein Chrift werben, daß du weißt, Gott habe himmel und Erden geschaffen: bas Wiffen erlofet bich nicht von Gunben ober vom Teufel, und machet bich auch nicht felig, benn fonft mare auch ber Turfe ein Chrift; und willt bu felig werben, fo werbens beine gute Bert auch nicht thun, bag Gott bich und beine gute Bert folle anseben 28): sondern lerne in bem Stude also ju einem Christen werden v), daß du es nicht weißest au thun, fondern lege nieder Sande, Ruffe und alle Kunfte und Werte, und schlechts die Ohren aufgericht und bergehalten, und schlechts an bem herrn Chrifto gehalten, und ihme an dem Dunde

t) Der Chriften hobefte Aunft. u) Der hauptartitel bes Chriftenthumes. v) Wiber bie Religionsbrauer, bie Alles wollen gu Begen ber Geligfeit machen.

<sup>28)</sup> Berte anfebe.

gehangen und auf fein Wort gehöret; benn es ift

ibme vom Bater in feinen Dund gelegt.

Darauf merte, baran bange, und bas glaube. Also bin ich ein Christ w), wenn ich bas 29) erlanget habe, welches ber Sauptartitel ift. Darnach fo gebe ich bin, und predige von ber Gerechtigteit bes Gefetes, von der weltlichen Obrigfeit, vom Beborfam, fo man Bater und Mutter ichulbig ift, wie man fie ebren folle, und predige auch von andern Sachen, von allen andern Dingen, bie Gott auch geboten bat, als, nicht tobten, fteblen, ebebrechen zc., die auch ihren Raum und Zeit haben. Aber bie, wenn man bandeln will, wie man foll ein Chrift und fromm werden; item, ber Gunde, bes Tobes und Teufels los werben; ba foll ich nicht bisputiren von ber Berechtigfeit bes Gefeges, wie ich gute Werk thue, Bater und Mutter gehorsam werbe, Almosen gebe, ober in ein Rlofter laufe zc. hieher geboret furnehmlich, bag ich bem Prediger allein gubore; wie ber herr Chriftus auch zu Martha im Evangelio faget x): Maria optimam partem elegit, et unum est necessarium etc. Du Martha bist forgfältig, bu thust viel; es find fostliche, gute Werf, arbeiten, Saus und hof regieren, ein Burgermeister sein, ein Knecht und Magd, ober Prediger sein: aber es thuts nicht. Maria bats troffen, die reimet bingu, sie sipet zu meinen Fussen, und boret mein Wort, damit trifft fie es, geradezu. Das ift ber Griff: alleine mich boren; bas Stude thuts allein. Darnach wird Maria auch thun, mas tu forgfältige Martha thuft, daffelbige wird sich bernachmals auch finden. Also ist bas ber Grund, daß man konne von

Alfo ist bas ber Grund, dag man konne von einander unterscheiden die Gerechtigkeit der Werk und bes Glaubens y); und wer das wohl lernet, der wird besser predigen, denn ich predigen kann. Daher werden wir auch Christen genennet; sonst hate

29) "bes" febit.

w) Auguft.: Opera sequentur justificatum, non praecedunt justificandum. x) Chrifti Unterricht ju Marthe von ber Gerechtigfeit bes Claubens. y) Unterfchet ber zweierlei Gerechtigkeiten.

ten wir an Mose genug, der uns lehret, wie wir leben sollen, und man sindets sein im Mose. Aber der Mann, Christus, kömmet umb dieses Artikels willen, predigt, täuset, stistet das Wort, Predigampt und die Sakrament, und hat sich selber daugegeben. Das heißt nu, sein Wort hören, und eigentlich erkennen und gläuben, daß Gott durch ihn redet. Derchalben, wenn man handeln soll mit dem Gewissen, mit der Sünde, keben, Tode, oder auch mit Gott oder dem Teusel, so gedent und laß Alles in der Welt sabren. Laß Martha in die Rüchen gehen, Töpf waschen: lasse Martha in die Rüchen gehen, Töpf waschen: lasse Martham weglegen, und werde M. Magdalena. Denn Maria gedenkt: Es gehöret mir zu, nicht Werk und Berdienst suchen, sondern nur seinem Munde zuzuhören, und seinem Wort zu gläuben; denn trifft sie es, sein Mund redet denn eitel süsse Wort, die ihr Herze trösten, erquiden und laben, denn er spricht: Des Menschen Sohn ist nicht kommen Jemand zu verdammen, sondern zu suchen, was verloren war. Item: Kommet zu mir alle, die ihr müheselgig seid, ich will euch erquiden.

So wird er auch ein heiland genennet, daß er kann selig machen z). Wenn er denn dieselbige Wort redet, so ist das die Kunst, daß man lerne, wo der Manu und diese Wort herkommen, und daß man drauf schließe und sage: Er redet diese Wort nicht von sich selber, als ein Mensch alleine, sondern es ist das wahrhaftige Gottes-Wort, und ich weiß sonst keinen andern Gott. Also trifft der Artikel das Gewissen sonderlich, daß man nur höret, was der Mann, Christus, saget, und lasse den Gott ist sahren, der gebeut die Veltern zu ehren, der Oberkeit gehorsam zu sein. Wenn man in Sachen des Gewissens diesen Rann höret, das heißet kennen. Denn so höret und erkennet man den rechten Gott, der Christum gesandt hat, und man erkennet denn auch den gesandten

Chriftum.

Das lehret die Juden der herr Christus, und spricht a): Ja, ihr kennet mich wohl, ihr wisset, daß

<sup>2)</sup> Des herrn Chrift Ertenninis: a) Arene und Aufrichtigleit

ous Razareth zum Thor berein kommen bin; aber r sollt lernen, woher die Person komme, und wort er sein Wort bringe, und daß man seinem Wort lein zuhöre. Er weiset dich nicht von sich zu einem ndern, noch setzet einen Andern an seine Statt; ndern spricht: Höre mir zu, gläube an mich, ich eise dich auf mich, sch din von meinem Bater gendt. Also predige ich dir, ich komme als ein Preger zu dir, und bringe ein Wort vom Bater. Dan zweiselse du nicht, so wirst du wohl ersahren, er ich sei, und woher ich bin. So du aber nicht äudest, und nicht etwas Anders an, so wirst du ich nicht kennen, noch den, der mich gesandt hat, irst auch nicht wissen, woher ich komme. Darauf richt er:

Bon mir felber bin ich nicht tommen.

Die Predigt ist da; und weiset dennoch immern aus einen Andern, zeiget an, von wannen er komen seib). Ich bin von mir selber nicht kommen, richt er; aber wo ich her komme, das will ich sam. Ihr werdets nicht treffen, und irret, ihr wisels nicht von euch selbs, wo ich her kommen bin. dich kennet ihr wohl, woher ich komme, ja, daß jum Thor herein komme; aber das thuts nicht, bilst euch nichts, daß ihr das wisset, denn es kenst Niemand den, so mich gesandt hat, denn durch einen Mund, daß man mein Wort höret: es muß irch mein Wort und Mund dir kund gethan werden; id saget ferner:

ondern er ist ein Wahrhaftiger, ber mich gefandt hat.

Das wird eine schöne Predigt gewesen sein, elchs man an den Worten siehet; sie haben eine uphasim. Er nennet ihn nicht, aber sie haben es obl verstanden, daß er Gott meine c); jedoch sie id gute Gesellen, und habens nicht verstanden. r gehet auf die Wort und spricht: Die Wort, so, rede, sind die Wahrheit selbs, denn der mich gendt hat, leuget nicht, sondern er ist wahrhaftig,

im Predigampt. 1. Apr. 1. 9. b) Des D. Chrift Umpteberrid. tung. o) Der Bater unfere herrn Jefu Chrift.

ten wir an Mose genug, ber uns lehret, wie wir leben sollen, und man findets sein im Mose. Aber der Mann, Christus, kömmet umb dieses Artikels willen, predigt, täuset, stiftet das Wort, Predigampt und die Sakrament, und hat sich selber dargegeben. Das heißt nu, sein Wort hören, und eigentlich erkennen und gläuben, daß Gott durch ihn redet. Ders halben, wenn man handeln soll mit dem Gewissen, mit der Sünde, Leben, Tode, oder auch mit Gott oder dem Teusel, so gedent und laß Alles in der Welt sabren. Laß Martha in die Küchen geben, Töpf waschen: lasse Martha weglegen, und werde M. Magdalena. Denn Maria gedenkt: Es gehöret mir zu, nicht Wert und Verdienst suchen, sondern nur seinem Munde zuzuhören, und seinem Wort zu gläuben; denn trisst sie es, sein Mund redet denn eitel süsse Wort, die ihr Herze trössen, erquiden und laben, denn er spricht: Des Menschen Sohn ist nicht kommen Jemand zu verdammen, sondern zu suchen, was verloren war. Item: Kommet zu mir alle, die ihr müheselig seid, ich will euch erquiden.

So wird er auch ein heiland genennet, daß er kann selig machen z). Wenn er denn dieselbige Wort redet, so ist das die Kunst, daß man lerne, wo der Manu und diese Wort herkommen, und daß man drauf schließe und sage: Er redet diese Wort nicht von sich selber, als ein Mensch alleine, sondern es ist das wahrhaftige Gottes-Wort, und ich weiß sonst keinen andern Gott. Also trifft der Artikel das Gewissen sonderlich, daß man nur höret, was der Mann, Christus, saget, und lasse den Gott ist sahren, der gebeut die Veltern zu ehren, der Oberkeit gehorsam zu sein. Wenn man in Sachen des Gewissens diesen Mann höret, das heißet kennen. Denn so höret und erkennet man den rechten Gott, der Christum gesandt bat, und man erkennet denn auch den gesandten

Christum.

Das lehret die Juden der Herr Christus, und spricht a): Ja, ihr kennet mich wohl, ihr wisset, daß

<sup>2)</sup> Des herrn Chrift Erfenntnis: a) Arene und Anfrichtigfeit

ich aus Razareth zum Thor herein kommen bin; aber ihr sollt lernen, woher die Person komme, und woher er sein Wort bringe, und daß man seinem Wort allein zuhöre. Er weiset dich nicht von sich zu einem Andern, noch sehet einen Andern an seine Statt; sondern spricht: Höre mir zu, gläube an mich, ich weise dich auf mich, sich bin von meinem Vater gesandt. Also predige ich dir, ich komme als ein Prediger zu dir, und bringe ein Wort vom Vater. Dasan zweisele du nicht, so wirst du wohl ersahren, wer sich sei, und woher ich bin. So du aber nicht gläubest, und nimmest etwas Anders an, so wirst du mich nicht kennen, noch den, der mich gesandt hat, wirst auch nicht wissen, woher ich komme. Darauf spricht er:

Bon mir felber bin ich nicht tommen.

Die Predigt ist da; und weiset dennoch immerdar auf einen Andern, zeiget an, von wannen er tommen seib). Ich bin von mir selber nicht kommen, spricht er; aber wo ich her komme, das will ich sagen. Ihr werdets nicht treffen, und irret, ihr wissets nicht von euch selbs, wo ich ber kommen bin. Mich kennet ihr wohl, woher ich komme, ja, daß ich zum Thor berein komme; aber das thuts nicht, es hilft euch nichts, daß ihr das wisset, denn es kennet Niemand den, so mich gesandt hat, denn durch meinen Mund, daß man mein Wort horet: es muß durch mein Wort und Mund dir kund gethan werden; und saget serner:

Sondern er ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat. Das wird eine schöne Predigt gewesen sein, welchs man an den Worten siehet; sie haben eine emphasim. Er nennet ihn nicht, ader sie haben es wohl verstanden, daß er Gott meine c); jedoch sie sind gute Gesellen, und habens nicht verstanden. Er gehet auf die Wort und spricht: Die Wort, so ich rede, sind die Wahrheit selbs, denn der mich gessandt hat, leuget nicht, sondern er ist wahrhastig,

im Prebigampt. 1. Ror. 1. g. b) Des &. Chrift Empteveride trag. o) Der Bater unfere Deren Befu Chrift.

was er sebet, das ift die Wahrbeit; spricht nicht: Gott hat mich gefandt, ben ibr nicht fennet; er fabret nicht alfo beraus, und boch meinet ers alfo, als wollt er fagen: Wenn ich euch gleich lange bie Wahrbeit predige, fo muß ich boch euch lugen ; mein Wort, bas mir befohlen ift, will man nicht boren. Unfer herr Gott muß immer in der Welt ein Pfigener und Schuler fein, und von ihrer Bernunft fich meiftern laffen. Das geschieht noch oft; wie mir im Evangelio es auch lefen. Jedermann läst fich bunten, fie find die Leute, die Gottes Wort urtheilen und meiftern follen. Daber tommen auch bie Rottengeifter und Geften, und mas Chriftus rebet, muß erlogen und erftunten fein d). Noch troftet fich ber herr Chriftus bie: Db ich gleich muß ein Lugener fein, fo fendet mich boch Gott ju euch, und ich weiß und tenne ibn, und weiß, bag er mabrhaftig ift; als follt er fagen: Dein Umpt und Wort, bas ich führe, ift die lauter Wahrheit, benn ich tenne es; und bieweil es euch geprediget wird, wollet ihrs nicht boren, barumb so bleibt ihr Lugener, und gehet wie ber Prophet David im 51. Pfalm fagt: auf daß bu Recht behälteft, wenn bu gerich. tet wirft.

Dieser Haber bes Teufels mit seinen Gliedmassen wider Gott e) bleibet in der Welt, daß wenn der Teusel redet, so muß Wahrheit heißen, und wenn Gott redet, muß es Lügen sein; so doch Gott die Wahrheit ist. Die Melt will nicht Unrecht haben, noch sich meistern lassen, sondern habern mit Gott, sprechen: Wir sind gelahrt genug; wie diese gottlose 29\*) Tropsen thun, und sagen: Wir wissen 30), von wannen du kömmest. Über der Herr Christus antwertst: Ihr wisset, leider, allzu wenig davon, wollt Gott, ihr wüßtets! ihr wisset 31), daß es Gott erzbarm! wenn mans euch sagen will, so wollt ihrs nicht hören. Darumb, sage ich, habert die Welt

d) Informatores ober Anmeifer Gottes. e) haber bes Tenfels und ber Welt wider Gott und fein Bort.
29°) die gottlofen. 30) † wohl. 31) † e8.

mit Gott; sein Wort muß bes Teufels Wort, und ibr Wort muß Gottes Wort sein. Das laffe mir

rechte Rrüchtlin fein.

Lieber, was thut der Papst mit seinen Gesellen, und die Rottengeister auch? Sie geben daher, und heißen die Berführer, so Gottes Wort predigen und lebren; das muß denn die Wahrheit sein f). Sagen wir nu dawider, daß wir von Gott sind, und daß in unserer Predigt Gott selver gehort, und eitel Inade, Gutes und Barmherzigkeit Gottes angebosten werde; ach, sagen sie, wo sollt ihr her kommen Les muß alles Rein sein, es muß der Tenfel und eitel Regerei sein. Das kömmet daher: sie kennen den nicht, des Wort wir sehren und sühren, und der und gesandt bat, darumb können sie auch nicht den Willen des himmlischen Vaters thun. Darauf bringet der Herr Christus, wie auch wir; aber er kanns nicht erbalten, wie wirs denn auch nicht erhalten können. Darumb lassen wirs gehen, wie es geshet, wir sind entschüldiget.

Ru, Etliche haben gegläubet g), daß sein Wort und Lehre des Vaters Wort und Lehre sei, welcher nicht lüge, und sagen: Wir kennen den Mann, und wissen, daß er von Sott ist. Wer darauf stedet, und der also preisen kann Christi Wort, und hälts dasur, es sei von Sott geredet, der wahrbastig ist, der kann auf das Wort (es ist wahrhastig,) sich brüsten und pochen, und das Herze sest machen, und sagen: Sott ist dennoch wahrhastig, und sollt es die Welt noch so seher vertrießen, oder sollt sie gleich drüber das herzleid haben. Wer das gläubet, daß er keinen Zweisel draus machet, wohl dem; denn daher wird er ein Christ genennet, denn er gebet nicht umb mit Gebet und Werken, sondern mit Waria hält er sich zu dem Räbesten, nämlich, wie er ein Christ werde. Denn also sind wir Spristen, §2) wenn wir hören das Wort, und dasselbige

f) Das ift Deiligkeit und Demuth per antiphrasin. g) Frommer Dergen Beugniß und Beifall. Efa. 59.

<sup>39)</sup> f unb.

annehmen, und gläuben, bag bas Bort gewiß und

wahrhaftig sei.

Und alsdenn lerne ich h), woher Shriftus kommen set, daß Christus Gottes Sohn sei, und von Gott gesandt, und darnach durch den H. Geist empfangen, und von, einer Jungfrauen gehorn sei; und Alles sinde und lerne ich in seinem Wort, denn es stehet alles in seinem Wert, das Gott durch seinen Wund redet. Wir werden durch das Wort zu Ehristen, und durch das Wort wird die Sünde unterlassen, denn es prediget Vergebung der Sünden. Seine Wort dienen dahin, daß man von Sünden los werde, die Seligkeit und ewiges keben erlange: wir werden dadurch erlöset vom Teusel und Tod, denn seine Wort gehen alle wider die Sünde, Teusel und Tod, und geben das ewige keben. Man hat Vergebung der Sünden und alles Guts davon; er macht uns auch gerecht, denn sein Wort gehet mit Gerechtigkeit umb. Alsdenn weiß ein Ehrist, daß Christus Gottes Sohn sei, und von einer Jungfrauen geboren.

Menn ich mit meinen Sunden umbgebe, da sinde ich kein gut Werk, das ich gethan hätte, sondern böre alle Werk, die Christus thut, und swenkt mir sein Gnade i). Ich frage hie nichts nach dem, das ich thue. Das wissen sie nicht, sie kennen den nicht, der ihn gesandt hat, darumb wollen sie sein Wort nicht annehmen, und können nicht erlöset werden. In Summa, sie können nicht Ehristen sein, denn sie hören ihr eigen Wort; und müssen in des Teusels Gefängnis bleiben, denn sie verachten Ehristum ganz und gar. Also hat und Gott an den Mann, Christum, gedunden, und es ist ihm allzeit umb dies Wort Christi zu thun gewesen. Maria siet derhalben zun Füssen Christi, und böret ihm zu, wie er Gottes Wort lehre. In dem Stücke (welches Christen macher,) da erkenne ich Spristum zc., das Andere mag man denn mit Martha auch thun, waschen, kehren, kochen und geschäftig sein.

h) Gemifheit, Araft und Rug bet C. Barte. i) Ruftunge wiber Canbe, Soreden und Anfrehrung.

Folget:

Und ich tenne ibn, und bin von ibm gefandt 33). Sich bab bas Defen von ibme von Emigfeit k). als im Propheten Dichea geschrieben ftebet. 3ch bin fein eingeborner Sohn, von ihm in Ewigkeit geborren: er hat mich auch ins Fleisch gefandt, daß ich von ber Jungfrau bin Menfc geboren, und mich aes fandt, daß ich foll ein Drediger fein, und bieg Umpt führen. Wenn bu bas glauben fannt, bag er 34) Gottes Sohn fei, uud fein Predigampt Gottes Wort fei, fo haft bu gut thun, und bleibeft in biefen Borten, und weißeft, von Gunde, Tod und Teufel erlos fet au werden; benn bu tenneft ben Chriftum, ber vom Bater gefandt ift, und hangest allein an diefer Person. Wenn du dieselbige boreft, so boreft du auch ben Bater, von bem ber Sohn gesandt ift; benn boreft bu eitel gnabenreiche Wort, und ich tann fagen: 3ch bore, daß Gott Richts redet durch den Renschen, denn eitel Gnade und Bergebung der Sunde; ba ift tein Born, tein Erempel ber Unangbe. noch Strafe uber die Gunber, fondern ba maltet eitel Gnade 1). Das ift die Predigt, daß er, Chris ftus, von Gott fei, und er bat fie felber ausgelegt, was da fei, von Gott fein, und daß er Gott tenne: und fie babens auch wohl verftanden, aber fie mol len fiche nicht merten laffen: barumb fo gornen fie. und wollen ibn greifen; aber er fommet davon.

m) Rähst haben wir gehört, wie der Herr geprediget hat wider die Juden, und gesaget: Ihr kennet mich nicht, wer ich sei; ich bin nicht von mir
selber kommen, er ist wahrhaftig, der mich gesandt
hat zc. Da habt ihr gehört, daß die Meinung dieser Wort sei, daß sie weder Christum, noch den Bater kennen; denn sie nehmen seine Botschaft und Wort, das er-lehret und bringet, nicht an, denken, sie sind klüger, denn er n). Aber wenn sie

k) Chrifins ift mahrer Gott von Ewigkeit. 1) Pfal. 117. m) Die 6. Predigt, am Connadend nach M. Magdalenen-Zage. n) Der Juden Fählgkeit.

<sup>23)</sup> Dtig. befannt. 34) 18.

ihn angenommen batten, so batten sie ibn auch erfannt, daß er von Gott gesandt ware. Wohlan, was thun sie?

Da suchten sie ihn zu greifen; aber Nie mand legt die Hand an ihn 25). Aber Biel vom Bolt gläubten an ihn, und sprachen: Benn Christus kommen wird, wird er auch mehr Zeichen thun, benn dieser thut?

Joannes spricht o), die Juden haben beschloffen ihn zu greisen, benn er hat schändlich Ding geprediget, nämlich, daß sie den nicht kenneten, der ihn gesandt hätte: das war eine unleidliche Predigt, daß sie richt wußten, wer ihn gesandt hatte, und wer er wäre; spottet iha also: Ja, ihr wissels sein, wober ich din. Ich din zur Thür hinein gangen. Das war auf Deutsch gesagt: Ihr seid grobe Esel, ungeledet, ihr wissel Nichts von der heiligen Schrift. Ihr Prediger, Leviten und Priester, euer Titel beisti ihr wissel Nichts von Gott und seinen Sachen. Das ist nicht zu leiden, es ist zu hoch gehauen, daß die Späen einem in die Augen fallen: Meister wollen sein, im Ampt sitzen und Andere sühren, und sollen dennoch Nichts wissen, sie sollen ihn nicht kennen, noch den, der ihn gesandt hat; wie er hie zu ihn nen saget.

Das heißt, nach Unglück ringen, daß er strafet die Hohenpriester, die im Ampt waren, und aus' dem Stamm kevi herkamen, dazu erwählet, daß sie predigen sollten p), und war ernstlich geboten, daß Bolt sollte gehorden und folgen der Lehre des priesterlischen Standes. Das sacerdotium war unsers H. Gotts Ordnung, Gebot und Befehl und gestrenger Ernst, darüber oft etliche Tausend erschlagen worden, ehe denn es sollte untergehen. Und er, der H. Schristus, kömmet daher strads wider das Gebot und Befehl Gottes, nimmet ihnen die Herrlichkeit und den Gehorsam, und saget: Ihr kennet ihn nicht; als

o) Scharfe Bwagung ber bochgelehrten Tempelherrn. p) Stillfomeigen gilt bie nicht. Ered. 33.

<sup>35)</sup> f benn feine Stunbente soch nicht tommen.

sollt er sagen: Ihr seid nicht werth, daß ihr lehret; ihr seid nicht würdig, tüchtig und geschickt, das zu lehren; ihr seid eitel Buben, Bersührer des Bolts, die ihr die Leute betrüget mit todter, salschen Lehre und heuchelerischem Leben, Das heißt in die Schwarten und in die Bollen greisen; gleichwie man zum Papst und Bischossen noch auf den heutigen Tag saget q): Du predigest nicht recht, du bist im Ampt, aber du kannt nicht predigen, du bist des Ampts nicht werth, du versührest und verderbest das Bolk. Das heißt boch geprediget, und die Haare gezauset, daß ihnen die Schwarze krachet. Es ist äbentheur-

lich gewaget.

Ihr tennet mich nicht, woher ich fei oder komme: bas ift eines, bas Joannes saget, bag bie Juben verdroffen hat; benn er hat ihnen das Berg ge-rubret und getroffen, daß fie es fublen. Es bat fie mehr angangen, benn es und buntet, benn er verbammet alle ihre Runft und Lebre, und bat Die Leute abgeriffen und abgezogen von ihrem Gehorfam, fo fie boch Befehl batten, baf man ihnen fout geborfam fein; gleichwie ber Papft und feine Bischoffe auch im Ampt figen, aber gleichwohl verführen fie bas Bolf: barumb geboren fie berunter, man muß ibnen fagen, daß fie Chriftum und ben himmlischen Bater nicht tennen. Gie haben Befehl, wir haben auch Befehl, Die Juden haben auch Befehl, Chriftus hat auch Befehl gehabt. Darumb muffen wir ungefceuet binan r), wie bie Chriftus thut, und ju ibnen sagen: 3hr habt ben Ramen ber driftlichen Rir-chen, habt bie Taufe, Saframent, Bibel; dennoch ifts nicht recht, bas ihr lehret und prediget. Das beißt, nach Schlägen gerungen, und ba follt einer mobl einen blutigen Ropf bavon tragen.

Moblan, er muß es thun, es ift bem S. Chrifto befohlen, er hat bas Umpt, er muß sie angreifen; und er thut auch, was er thun foll, es gehet ihm von Statten. Wenn es ein Ander batte gethan, so

q) Wie ber Papk ju frafen fei, bas er Chriftum micht fenne.
r) Ampte-Sabr eines rechten Probigers.

wäre es billig, daß man ihn schlüge: aber er bat bas Ampt, fonft hatte man einen ins Feuer gewor fen: er batte es auch wohl verdienet, nach ber Bernunft, bag Schläge gefolget waren. Denn es ift ein großer Durft und Bermeffenheit, daß er fo bobe, große Leute angreift, und ihre Lebre 36), Predigt und Leben fo beftig und bitter ftrafet. Das biek wohl Aufruhr geprediget. Aber Christus fraget nichts barnach .). Wollt ibr nicht recht predigen, fpricht Gott, fo will ich wohl einen Andern finden, der prebigen foll, und will euch figen laffen, als bie gemal ten Bischoff. Den Stubel mogt ibr baben und bie Ehre, auch Freffen und Saufen bavon baben: aber ben Namen und bas Umpt will ich einem Andern geben. Das bat er bie mabr gemacht.

Aber Niemand leget die Hand an ibn, benn feine Stunde war noch nicht tommen.

Das ift ein schöner und herrlicher Tert. wird auf Deutsch ein Spruchwort gesagt: Un eignen' Gedanken und gespannetem Luch gebet viel ab. Item: Eichene oder eigene Unschläge gerathen felten wohl t). Es ist auch mir mein Lebtag nie gegangen nach meinen Unschlägen. 3ch hab mir wohl viel furgenom men, alfo zu thun; aber wenn es nicht ift gewesen unsers herrn Gotts Wort und Wert, bas mich bagu gedrungen, fo ift das mehrer Theil wohl nachblies Also bat es Gott alles in feinen Banden be balten, auf bag Diemand auf Erden feine Gebanten ausrichten moge; ja, es follen Gebanken Richts thun, man frage ibn benn juvor umb Rath. Die hobenpriefter ju Jerusalem Satten ein groß Bolt unter fich, und waren gewaltige herrn, und wollen ihn angreifen, und ift Annas und Caiphas wohl ein zwänzig taufend Mann ftart: noch frebet ber arme Menich, Chriftus, fur feine Perfon allein, und gebet gen Jerusalem mitten auf bas Reft, und tritt ibnen

a) Lant ber Prophezei, Efa. 99. t) Menfchliche Anfchlage find Beibifolige.

<sup>36) &</sup>quot;Lehre" fehlt.

ins Angesicht und fur bie Nasen; fraget nichts nach ihren großen Ebren, Würden und Herrlichteit, schilt sie noch dazu, und spricht, sie sind Narren und Berführer; und eine einzele verachtete Person soll sie ftrasen. Nu an Fäusten, Macht und Weisbeit mangelts ihnen nicht, da ist rechte Kraft und Macht gnug; am guten Willen und Gedanken seihlets auch nicht, daß sie ihn nicht griffen: und mußten ihn dennoch wider ihren Dank zusrieden lassen.

Riemand leget die Sand an ibn.

Wer ift benn fein Schupherr ? Wer webret ba? Riemand; fonbern ber Text fpricht: Seine Stunde war noch nicht ba. Sore, nur eine Stunde, bas ift ein geringer, ichlechter Schugherr u). Er fpricht nicht: Er hatte fo viel taufend Pferde auf ber 37) Seiten, und ein breißig taufend Mann ju Fuffe, bie ibn fougeten; fondern ein Stündlin ift fein ganger harnisch, bas ihm beschert war, daß er sollte getreuziget werben; bas war noch nicht ba, und bieweil es 38) nicht ba war, ba balf Alles nichts, mas feine Widersacher wiber ibn furnahmen. Alfo faget auch ber weife Mann Ecclef. 3 .: Es bat Alles feine Beit, faen, pflangen ac. Wenns einer außer ber Beit anfabet, ber ichaue, wie es gerathe, wenn die Stunbe nicht ba ift: wenn bu bich gleich zureißest und zu tobte beißest, so bulfe es doch nicht. Also, wer in ber Rirchen auffer ber Zeit Etwas anfabet, ber gewinnet Richts bran. Suche bie Kornernte umb Biegenacht, brich Ririchen im falten Winter von ben Bäumen, brich auch die Depfel umb Kastnacht: da wirft bu Richts finben.

Denn also genau hats Gott gesasset und Alles abgemessen, daß er alle Gedanken und Werk in seiner Hand haben will v), daß es nicht fortkommen kann, es komme denn die Stunde, die von Gott dazu bestimmet ist. Also haben auch die Graeci gesagt: Ager non producit, sed annus; und wenn es der Acer

u) Chrift Stunde ift fein Cony wider Die hobenpriefter. v) Das getiliche Beltregiment. Sap. 11.

<sup>37)</sup> feiner. , 88) † noc.

that, so wurde er alle Tage Frucht bringen, benn ber Ader ist täglich allda: aber wenn nicht seine Zeit kömmet, so wird Richts draus, es 30) muß seine Zeit haben. Item, man saget: Zeit dringet Rosen; und: Die Zeit macht heu; die Wiesen oder der Ader machen nicht heu, denn die Wiesen ist im Winster und im Lenzen auch, aber da macht man kein hen. Also hats Gott gemacht, daß alle Ding in der Welt soll seine Zeit und Stunde haben; ein seines, sreies Stündlin hat er allen Dingen dahin gesetzt: dasseldige Stündlin hat die ganze Welt zum Feinde, die muß es ansechten. Der Leusel schenst und wirst auch nach dem armen Zeigerlin, aber umd sonst, benn da stehets alles aus dem Stündlin: ese denn es kömmet, und das Zeigerlin ausläuft, soll

Œ

1

Œ

i

۰

a T

-

EI

٣2

3Ĩ

**D6** 

Ŀ

χī

Ż

<u>Š</u>:1

 $\epsilon$ 

نلة

Ē

124

der Teufel und die Welt Richts ausrichten. Bor einem Jahre war das der Rathschlag pu Angeburg w), bag es ist mit ben Lutherischen follte alles im Blut liegen: aber bas Stündlin flebet noch ba, und ift nicht umbgeftofen, die Gebanten find aurude gangen, und an bem gespanneten Que find wohl zwo ober brei Ellen eingangen, und ihr find Biel brüber zu Boben gestürzt. Es ift ist berfelbige Reichstag zu Augsburg zu Dred, und bas Drauen alles zum Spott worden. Alfo gehets allen Tyran nen, bag ihr Anschläge zu Schanden werden; gleich wie ben Juden geschieht, es waren nur Gebanten, daß sie ihn wollten greifen. Ru muffen sie nicht einen Kinger regen, benn es ftunbe nicht in ihren Gebanken, und die Stunde war noch nicht ba. Unser herr Gott fagete: Lieben Sobenpriefter und Bifcoffe, thut gemach, fraget mich boch auch, ob das Stundlin tommen fei; wenn ihr mas fürhabt, fo fraget, ob meine Stunde ober Wille auch babei fei: ift bas Stündlin nicht hinweg, fo ifts alles vergebens. fagen fie, was gehet und bas Stundlin an? wir wollens bennoch ibun und fur bem Samen fischen. Ja, so wirst bu auch nicht Kische, sondern Kroten

w) Rathfolag gu Muglburg Unno 1586, wiber bie Quiberifden.

faben. Das beißt burch ben Zeiger hinburch ge-

rumpelt.

Also gehets, daß, was die Welt will, nicht geschiabt, es gebe benn aus Gottes Befehl und Drb. nung daber x). Bas Gott geordenet bat, das gebet seines Befehls und Wegs, als, daß die Aeltern die Rinder aufziehen, bas ift ihr Stundlin. Die Fürsten jollen regieren, und bas Ubel frafen; und bas gehet ort, benu man bat bavon Gottes Wort und Befebl, ft auch ihr Stundlin; gleichwie auch den Ader bauen. Das ift alles gefasset in bem Wort Stundlin. Aber was außer Gottes Wort und Wert ift, und aus un jern Gebanten bergebet, bas gebet ben Rrebsgang, und fallet zu Trummern. Darumb ifts baran nicht genug, daß fie Gedanten baben, fie wollen Chriftum greifen, fie muffen ibn bennoch gufrieden und bleiben laffen. Alfo auch, auf bem Reichstage zu Augsburg wollten fie bie Lutherische Lehre gar unterbruden und and 40) ausrotten. Wer hats je befohlen? Niemanb. Das gehet aus eigenem Born und eigenen Anschläien baber.

Derhalben so gehets hie so zu, daß Niemand hand anleget: sie wollen unserm herrn Gott zuvor dommen, ehe ers je beschlossen hat, und ehe das Stündlin kömmet. Hernacher sagt der herr Christus, ils er im Garten gesangen ward, da die Stunde dam, und Gott den Riegel hat abgezogen y): Dieß st euer Stunde, und die Macht der Finsternis. Sonst sollt ihr mich auch ist im Garten nicht greien, ich wollt sur euch wohl sicher bleiben, und ihr ollt mich unangegriffen lassen: aber die Stunde ist a, und der Bater hat die Hand zurück gezogen, ind läst mich in euer Hand sallen. Sonst solltet ihrs vohl lassen, wäre sein Wille und Stündlin nicht abei: die Stunde der Finsternis ist da; sonst solltet ihr

nich wohl zufrieden laffen.

x) Es fichet in feinen Danben. y) Chrifti Stundlin im Garten. Que. 29.

<sup>40) &</sup>quot;##8" felit.

Summa, was einer fur sich nimmet, soll nicht hinaus geben, sondern zurücke, wenn es Gott nicht befohlen oder beschlossen hat; oder, gehets hinaus, so soll es zehenmal mehr Schaden thun. Es ist Alles in ein Stündlin gesassetz): es muß nicht ehe Eins schlagen, es habe denn zuvor Zwölfe geschlagen; so kann auch nicht ehe Sommer werden, es sei denn zuvor Winter; auch kann es nicht Abend werden, es sei denn zuvor Lag gewesen; du kannst auch nicht alt werden, du seiest denn zuvor ein Kind gewesen: also hat Gott Ales in die Zeit geordenet. Die Gedanken sollen. es nicht thun, Gott muß das Stündlin

dazu geben.

Das ift ein berrlicher Troft a), und ift Chriftus uns zum Erempel bargestellet, bag er so ein burstig Ding gewaget hat, und hinauf gen Jerusalem gebet zu seinen Feinden, die ihn zuvor zum Tode verdam met hatten, und er fur ihnen aus dem judischen Land gefloben war, barumb, bag fie ibn batten tob ten wollen. Doch gehet er ist zu ihnen, und verbienets wohl, daß fie ihn todteten, benn er liefet ihnen einen guten Tert, und bleibt bennoch unbeschä-biget und ungetöbtet, benn seine Stunde war noch nicht kommen. Solchs ist auch unser Trost, wir figen auch fo auf ber Schudel, und als gum Biel; alle Stunde sucht der Teufel uns alle umbzubringen b). Alsbalde wenn du getauft bift, so hast du keine Krift für ibme. Wenn er bich fonnt in Mutterleib todten, so that ers. Er gonnet uns nicht ein Korn-lin auf dem Ader, nicht einen Fisch noch Stud Brods, nicht eine Kirschen noch Apfel, ober bag und etwas Guts widerführe. Bielweniger schonet er un fer, die wir ihme den hintern aufdeden; item, ihme unter die Nasen fahren, und predigen, was wir sollen, namlich von Gottes Gnaben, und von bes Teufels Werten. Er brache mir ist ben Sals in einem Augenblick lieber, benn daß ers ließe, und mich da muß fteben laffen und predigen, und fein Reich furmen.

a) Alle Ding find in ein Stanblin gefaffet. a) Ein herrlicher Aroft ber Chriften. b) Spraliche Ande ber Chriften.

Alfo gehets in der Welt zu c); fo wuthet ber Teufel, wenn du Gottes Wort horeft. Der Kaifer, Fürsten und Bischoffe, wenn sie uns tonnten gar unterdruden, so thaten fie es. Sie find uns tobb und mordfeind, fie wollten uns gerne gar ausrotten. Am guten Willen feihlets ihnen nicht, und viel Tyrannen babens mit der That beweifet, als Pharao, Sennacherib und andere. Ru, fie find machtiger, und ihrer ift auch mehr, benn unfer; item, ber Teufel ift auch machtiger: noch muß weber er, noch fie thun, was fie im Sinne baben, und muffen es von ihnen fingen laffen: 3br feid Buben, Morber und voller Teufel, ihr wollt gand und Leute verberben; und bennoch tobten fie und nicht. Sie burfen nicht hand anlegen oder zugreifen, und thun, mas fie gerne wollten. Barumb? Giner mochte fagen: Gi, man furchtet vielleicht einen Aufruhr in ber Stadt Jerusalem. Rein, da ist ein andere Ursach: Das Stündlin ist noch nicht da. Das ist die Ursach, liebe Junterlin, Papft und Bischoffe; es beift: Die Stunde ift noch nicht tommen; wenn nu die Stunde tommet, so wird mein hals nicht langer bleiben, so muß ich berbalten.

Aber was hilfts? Gehet die Lehre an einem Ende unter, so gehet sie an einem andern Ort wiesder auf d). Der Teufel wollt sie lieber gar dämpsen; und hats von Ansang der Welt getrieben; aber er hats nicht vermocht. Wo ers aber in einem Lande durchbracht hat, da ists gangen, und da ist die Stunde kommen; dagegen aber ist das Evangelium an einem andern Ort wieder aufgangen. Also ist unter dem Papsithum in der Welt geblieben die Tause, das Abendmahl, und der Tert des Evangeslii, das Predigampt; wiewohl gar viel Wishräuche damals mit untergelausen, damit sie es haben verdrucken wollen. Meinst du, daß es ein Geringes sei, daß der Teufel die Tause gerne hab stehen las

e) Des Tenfels und ber Belt Aprannei wird oft gehindert bnrch bief Ctunblin. d) Gie laffen unferm D. Cott bie Auben unverfenget.

fen ? Fraget die Wiedertäufer darumd. Roch ist sie blieben. Wer erhält nu die Shriften und die Taufe? Ich nicht, es tanns Niemand thun, ich tann nicht einen Christen oder ein Satrament erhabten. Wer thuis benn? Es ist ein Stündlin, ein Sandzeiger, den hat Gott in der hand und faget: Lieber, thu ihm Nichts, es sei denn der Sand ansgelaufen. Sprechen sie denn: Rein, ich muß thun. Lieber, halt doch, der Sand ist noch nicht ausgelaufen. Wenn sie es im Sinne haben, so ist noch eine beimliche Gewält, die es hindert, 41) die wir nicht

feben, wie es gehindert merde.

Wie nu biese Schalte bie im Evangelio Geban fen haben, alfo gebeis auch zu unfer Beit. Konn ten unfere Feinde, die Rurften, Diefe Stunde ben Churfürften ju Gachfen von Landen und Leuten ver jagen, und uns alle todten, sie wurden Richts sparen. Daß fie nu viel, als Bettern und Obeimen, und freundlich schreiben, ist erlogen; sie haben es im Sinne und beschlossen, bas sie und gerne ausrotte ten, das wir aus ihren eignen Worten und Thaten konn ten von ihnen bezeugen. 3ch weiß ihre Gedanken und Anschläge wohl, und ob fie gleich uns gute Wort ge ben, fo lugen fie boch. Aber bas ift unfer Troft, daß alle ihre Praktiken und gute Anschläge drüber zu Boden gangen sind; benn ihr Werk ist zu boch kommen, es ist bart gespannet Luch gewesen, baran wohl die Salfte ift eingangen. Derhalben follen wir freudig fortfahren mit Predigen, und bieß Stundlin befehlen unferm Beren Gott, benn er bats in feiner Sand, und er bat einen Finger, fo ein wentg ftarter ift, benn unfer Rirchpfeiler, wie Gfaias fagt e), baß die Welt in Gottes Sanben bange, gleichwie ein Tropflin Waffers an breien Fingern hanget 20.; und feiner Finger einer ift größer benn geben Welt, gleichwie ein Finger größer ift, benn geben Tropffin. Go fagen wir nu: Wir wollens babin magen, lieber Gott, wenn bu es willt haben, fo wirds ae-

e) Rap. 40. 41.

<sup>41)</sup> f unb.

soeden; sonk sollen und können sie es nicht thum. Dieweil sollen sie sich selbs plagen und martern mit dosm Anschässen und Gedanken, keine Ruge und Feir haben, zusammen reiten, und ihr eigen Teusel seln, mit ihren eigenen Gedanken, haß, Reid sich zubeissen und zufressen f). Das sehe ich, und mittierweile lache ich ihrer als der Rarren; sage: Ihr souets nicht machen, wie ihr wollet; druckt, treides, rennet, lauft, prakticirts, wie ihr wollet, ihr sollet doch Richts ausrichten, dis daß die Stunde komme. Darümb spricht Esains am ein und zwänzigken Kapttel [8, 10.] auch also: Inite consilium ete., nihil set, congregamini omnes etc. Ei, ihr seid seine Gesellen, ja, es wird Richts draus werden, ihr sollets lassen, ihr großen Kaiser, Könige, Fürsten und Herrn stoßet die-Köpf zusammen, und gedenket: So und so wollen wirs machen; aber es soll vergeblich sein.

Diesen Bortheil haben wir Christen g), daß ein Christ bei Gott bleibet, und feinem Mort anhanget, und benn saget wie ber Pfalm: Mein Leben ift nicht in meinen, fondern in beinen Sanben; nicht in bes -Leufels, Kaisers, Papfts, Bischoffs, Fürsten ober einigen Tyrannen Sanden, fie find fromm ober bofe, bie ober anderswo: fondern bas follen fie baben gu thun, Lag und Racht follen fie bie Babene gufammenbeißen, rathichlagen, fich plagen und martern mit ihrem Fürhaben, und gedenken, wie sie mich umbringen. Diese Marter goune ich ihnen gerne, daß sie ihre Tenfel bei sich haben, die sie selbs pla-gen: ich aber gehe bin, und bete ein Bater Unser, if und schlafe 2c. Sie find meine Leufel, Die fich felbs plagen. Kommet benn das Stundlin, daß sie mich fressen, so wirds auch noch tommen, daß ihr Bauch druber berften wird. Das tft unfer Troft, bag ein Jalicher thue, was ihme befohlen ift. Gin Chrift predige, glaube, und rede ober thue, was ihm ift befohlen, und stelle bas Stundlin in unsers herrn Gottes Sande, da ftebets am allerfeften, mir gu Troft, bem Teufel und alle meinen Reinden gu Troß;

<sup>1)</sup> Der Tyrennen Rerter und Denterei. 8) Der Chriften Botibeil.

er hats also gesett bas Stundlin, als fonft Riemard anders fenen tann.

Das haben wir zu unsern Zeiten auf den Reichstagen und in allen historien der heisgen Schrift gesehen h. So stehet auch da das Ermpel Sprifti. Es seihlet an dem guten Willen unserer Widersacher nicht: noch stehet das arme Sandziger-lin da, und ist noch nicht aus, und ich kann ügen: Hartet doch, ihuts ja nicht ebe, denn der Zeiger ausgelaufen sei. Aber so er ist ausgelaufen, denn sage: Dieweil die Stunde kommen ist, so halten wir der, und lassen den Kopf hinnehmen, lassen mes fressen; aber was sie dran gewinnen werden, da sollen sie Schube an schmieren und mit wischen.

Und es tam für die Pharifäer, daß das Bolt Solds von ihm mummelt. Da fandten die Pharifäer und Hohenpriester Knecht aus, daß fie ihn griffen. Da fprach Jesus zu ihnen: Ich bin noch eine kleine Zeit bei euch, und denn gehe ich bin zu dem, der mich gefandt hat, und ihr werdet mich auch suchen, und nicht finden.

i) Der Evangekist Joannes schreibet, wie ihr Biel vom Bolt gegläubet haben an Christum, und Etliche hatten gesagt: wenn Christus tame, so würde man nicht wissen, von wannen er komme 2c.; aber der Herr Christus wird hernacher sagen: Ihr werdet mich suchen, und nicht sinden. Da hebt sich der Tanz uber. Das Bolt hub an und wollte Christum preisen, als wäre er der rechte Christus, und sagten k): Wenn Christus kommen wird, wird er auch noch mehr Zeichen thun? als sollten sie sagen: Er muß freilich der Christus sein, denn es wirds ihm Keiner zuvor ihun, er sei, wer er wolle, er komme auch, wenn er wolle. Das hat den Pharisäern seher webe gethan, denn sie verstundens wohl; darümb

h) Der Christen Leiben, Berluft und Sierden ftebet bei Cott.
i) Die 7. Predig, am Connadend und Jefobi. b) Ruhm und
Lob bes Bolfes von Christo.

war es ihnen gar nicht zu leiben, daß sie schließen wollten, daß er sollte Christus sein. Derhalben, daß Solchs nicht einreiße, daß sie mummeln, dieser sei Christus, so greisen sie zu, schiden Anechte aus, stoßen die Köpse zusammen, denken, wie sie ihn tödeteten, auf daß man nicht mehr von ihm redete, sagen: Ihr sebet, daß die ganze Sache alles Unraths, Unlust und Unglück in der Geistlichkeit ist nichts Anders, denn daß dieser Mann soll Christus sein. Sonst war keine Sunde im Bolk, da sie, die Hobes priester, also siessig Achtung auf gaben, als daß sie

ja ben Mann nicht fur Christum bielten.

Das ift allezeit in der ganzen Welt alfo gemes fen, und wird auch bleiben. Man thue, predige und lebre, mas und wie man wolle, fo gebets alles bin, alleine, bag man Christum nicht predige 1): wenn Chriftus tommet, to gebet aller garm an, benn man will ibn nicht leiben. Da ift nu nicht die Schuld bes herrn Christi, sondern ihrer eigen; fie wollen ibn nicht bulben. Die Schuld ift eigentlich ihrer; aber die Strafe foll des unschaldigen Berrn Christi fein. Es ift Chriftus Gottes Gobn, und ju ihnen aefandt als ein Prediger; aber fie find fculbig, daß fie ibn nicht wollen annehmen m), und er muß gleichwohl die Schuld tragen; also gehets noch zu. Mit Abraham ifte auch also gangen, mit Doe und Andern; und 42) wirds auch alfo geben. Aber es ift und jum Erempel geschrieben.

Daß mich der Papst hasset, und die Fürsten mit uns zurnen, da geben wir nicht Ursach zu: son, dern das ist die Ursache, daß wir sagen, er sei Christus, und daß wir Gottes Wort predigen; sonst thun wir ihnen tein Leid: die Schuld ist ihrer, daß sie es nicht wollen gläuben, und an dem Wort sich versschulden, und wollen uns darnach strafen. Es ist ein fein Regiment und seher verdrießlich, daß der, so da schuldig ist, Andere strafet, sie waren schüldig,

<sup>1)</sup> Chriftum halten far ben Reffiam, ift ein Urfach alleb Unglade auf Grben. m) Johann. 15.

<sup>48)</sup> und.

baß man sie in bas höllische Fener wetsen), baß sie Stristum nicht hören, und sagen: Wir wollen bich nicht hören, derumb bist du nicht Speistus; wir wollen beine Predigt nicht annehmen, benn es gefälltet uns nicht, bas du predigest, darumb bist du dose; und ob wir Arges shun, so bist du schild, und sollt Strafe tragen.

Igund antwortet Chriftus auf biefe Bbbbek ben Schalten, und verleget folche Bubetet, wie fiche gebuhret; wie wir benn auch pflegen gu antiborten,

und binfarter antworten wollen.

3ch bin noch eine fleine Zeit bei euch, und benn gebe ich bin ju bem, ber mich gefandt bat, und ihr werbet

mich fuchen und nicht finden.

Erschredlich find biefe Wort gnug; aber bie Bod beit, das gottlofe Wefen, und bie Undankbarkeit ber Buben ift viel größer. Man muß ihnen alfo ant worten: 3ch bin noch eine fleine Zeit bei euch ac.; als follt er fagen: Es ware nicht noth, daß ihr fo eiletet mich zu todten und auszurotten, ich werde ohne das turg gnug bei euch bleiben. Alfo fagen wir auch jum Papft: Es mare nicht noth, baß ibr wider und also tobetet, und tyrannisiret wider bie Lebre bes Evangelii, benn es wird ohne bas bas Evangelium fur, gnug bei euch bleiben, fonberlich wenn wir das Baupt gelegen, die wir itt bas Evangelium predigen o). Rach unferm Tode wirds nicht bleiben, benn es nicht müglich ift, baf es bleibe. Es bat bas Evangelium feinen Lauf, und läuft aus einer Stadt in die andere; beute ifts bie, morgen ifts an einem andern Orte: gleichwie ein Plagregen fortgebet, und itt bie, balb an einem andern Det regenet, und bas Land fencht und fruchtbar macht; wie ber herr Christus auch (pricht p): Berjagt man euch, fo gebet and einer Stadt in die andere; und wenn bie Stabte alle umb find, benn will ich tommen mit bem ianaften Tage. Alfo, wenn man ist

n) Bat Schaf trabet bem Bolf bas Waffer, obs gleich nicht bagufommet. 0) Prophysei D. M. Anthers vom Unbergang bes
Evangelli nach feinem Sobe. p) Matth. 20.

auch bas Evangelium angenommen bat, fo wirbs boch nicht lange bleiben an einem Ort, man haffets, neibets, verfluchts, ja bangerts aus. Darumb faget Chriftus: Ich will nicht lange Zeit bei euch fein, ihr burft bas Evangelium nicht feber verfolgen und verbammen, ich will euch balbe raumen, es foll obne bas balbe ein Finfterniß hernach tommen, bag ihr gar Richts mehr wiffen werbet. Wie wirds benn geben? Ihr werbet mich finden, und nicht finden.

Dief find erfdredliche Bort, ich lefe fie nicht gerne. Aber wie foll man ihme thun? man muß es fagen. Benn bas Evangelium hinweg ift, so ift bas Licht, Berstand und Weisheit vom Glauben und Christo binmeg q). So wird fichs benn wieder anbeben. baß ber wird bieß anfaben, ein Anber jenes; benn werben fie alle Chriftum, Bergebung ber Gunden und Gnade suchen, aber umbsonft. Sie werben laufen und suchen ju G. Jatob; biefer wird beten und fasten, Rappen und Platten tragen, jener aber ein Anders thun. Denn wird sichs anfaben, baß man Christum suchen wird; wie benn im Papsthum Christus ift verloren gewesen, ba ist man bin und wieder gangen, bat Chriftum gesucht, aber nicht funden.

Alfo bleibe Chriftus bei ben Juben brei Jahr perfonlich, bie er gepredigt bat; barnach verloren fie ibn r). Rach feinem Abschiede bat er burch bie Apos stelle vierzig Jahr ihnen predigen lassen; aber das Evangelium ist nicht uber vierzig Jahr bei ihnen gesblieben, da haben sie Christum verloren, und haben nu uber 1400. Jahr baran gefucht, und haben ibn boch nicht gefunden, martern fich feber mit viel Plas gen, und führen ein gestreng Leben, wie benn tein elender, jammerlicher Bolt unter ber 43) Sonnen ift, als fie, und fprechen, fie leiden brumb, auf bag ber Meffias, Chriftus, tomme, und fie beimfuche: aber es ift Nichts. D ein schredlich Wort ifts, baß

q) Strafe, wenn bas Evangelium verloren ift. r) Das beift weit und lang gnug von ihnen. 43) Dria. + Bez.

er saget: Ihr werdet mich suchen, und nicht sinden z., das ist, ihr werdet viel Mühe haben, und viel geistlichs Lebens fürnehmen, stiften Gottesbienst, euch zu todte martern, euch zupeitschen, viel beten und sasten; aber es ist alles umbsonft, benn er so

get: 3br werbet mich nicht finben.

Alfo ifts unter bem Papfttbum auch gangens). Da ift ichier die ganze Belt voller Mond und Ronnen gewesen, ja, viel taufend Setten und Rotten find entstanden, benn wie viel Orden batten wohl die Barfuffer, und rühmet da ein iglicher, bag er wollte beffer fein, benn andere. Go ift fonft fein Chrift gewest, ber nicht etwas Sonderlichs hatte fur genommen, Gott bamit ju bienen. Die Welt ift gar voller Suchens gewesen, und baben bas Suchen angetrieben mit großer Beschwerung des Leibs und Untoftung bes Buts; aber nicht gefunden, es ift ab les vergeblich und verloven gewesen. Darumb faget Santt Paulus recht aus dem Propheten Esaia t): Quaerite Dominum, dum inveniri potest, et invocate eum, dum prope est, denn also spricht er in der ander Epiftel zun Korinthern am fechften Rapitel: Wir vermahnen euch, daß ihr die Gnabe Gottes nicht vergeblich empfabet; benn er fpricht: 3ch bab bich in ber angenehme Zeit erhöret, und hab dir am Tage des Heils geholfen. Ist ist die angenehme Beit, ist ift ber Lag bes Beile 2c.; ale fagt er: Gläubet, ehret bas Wort, lebet nach bem Wort Gottes, dieweil ihrs habt, febet gu, verfaumets und verschlafets nicht, benn es wird nicht ewig bleiben, es wird nicht lange mabren.

Also ist nu das der allerbeste Rath, daß wir nicht also gedenken sollen, das Evangelium, so wir ist haben, werde ewig bleiben: sage mirs wieder uber zwänzig Jahr wie es sei. Wenn die itzigen frommen, rechtschaffenen Prediger werden todt sein, denn werden andere kommen, die da werden predigen und es machen, wie es dem Teusel gefället. Wohlan,

a) Der Papfifden Tappen und Buden. i). G. Pauli und bes Propheten Glaid Bermahnung, Christum ju fuden, Glai. 40. [bb.]

sehet boch, wie das Evangelium allbereit verloren haben Biel vom Abel und in ben Städten dieses kandes, und in den großen Reichsstädten, da ist schon dahin; und allenthalben wirds also gehen. Die Leute werden des Worts uberdrüffig, und meinen, es werde ewig währen u). Wenn ein gut Bier offen ist, läuft Idermann zu, und säumen sich nicht, denn sie wissen, daß es nicht lange währet, man hats nicht alle Lage, darümb holet mans, dieweils offen ist; wenns lange offen wäre, so würden und doch auch die Mäuler verwöhnet, daß wirs nicht achteten. Aber hie meinet man, das Wort werde ewig bleiben, so es doch gar eine kleine Zeit bleibet und währet; sondern man kömmet drümb: wenn mans nicht mit Dank und Ehrbietung annimmet, denn ist man balde davon.

Wenn benn bas Wort weg ift, ba werbet ihrs nicht laffen tonnen, ihr wolltet gerne fromm und felig werben, Gottes Gnabe und Bergebung ber Gunbe und den himmel baben: aber es ift umbfonft, ibr werdet die Gnade, Bergebung ber Gunde, Leben und Berechtigfeit nicht finden; fondern es foll alles per-Dammet fein, auch bas Beste, bas ich thue. Siebe an eines Rartbaufers gute Wert, wie er mit Faften zu Wasser und Brod sich plaget Tag und Nacht, und barin hembbe tragt, ober im harnisch zu Santt Jatob läuft v): noch foll es verloren beifen, und er foll das höllische Reuer damit verdienen; er foll Chris ftum nicht finden, welcher allein ben Bater und verfühnet, vergibt die Gunde, bringet Gottes Gnade, und aus der Sollen gen himmel führet. Golds ift das Allerärgeste: wenn er binweg ist, so foll ich bie-ses alles suchen, und nicht finden. Denn wenn er nicht ba ift, fo bleibet nur lauter Bernunft, die wirds nicht thun, fie tann Chrifto nicht gleich bandeln, Christus ist zu boch. Aber wir thun gleich als bat ten wir Solds nicht erfahren, und als waren wir unter dem Papft nicht gewißiget, und fragen nichts

u) Bahrhaftige Prophezei Lutheri vom Untergang des Evangelif im dentiden Lande. v) Ind Lenfels und bem Beit Reid laht man fic nichts Schweres abhalten.

barnad. Aber es wird geschehen, bag wir bas Bit verlieren, benn es gebet beimlich binweg, wie es u ter ben Juden geschehen ift; wie benn bie Ed leute und Reichsitadte, die Saframentirer und a dere Schwärmer es allbereit verloren baben w Darnach lebren fie, wie man ibm thun folle, m wird Idermann denn wollen fromm fein; und wi sen gleichwohl nicht, daß es umbsonst ift, werd fich mude machen, und als die tollen hunde um ber laufen, Leib und Leben bruber verlieren. m Die rechte Bulfe nicht erlangen, benn fie woll igund nicht. Ru wir find gnug gewarnet, de Wort kann nicht lange fteben, benn die Undan barteit ift zu groß: fo machet bie Berachtung ui ber Uberdruß, daß es weg muß, und Gott in b Lange nicht gufeben tann. Buvor ehrete man gri bie Lehre von Rofenfrangen, Ablag, Ballfahrt ze und meineten, es mare Gottes Mort, was man t fürgab, es hatte ein jedes fein Paternofter. Istx da man prediget vom Blauben an Chriftum, m wie man freundlich unter einander leben folle, fo f get man: Bas ift bas? Darnach verachtet mar balbe, ba muß es ju fcheitern und ju Boben gebe

Das heißet: Ich bin noch eine kleine Zeit beuch, und ihr werdet mich suchen und nicht sinder und da ich bin, könnet ihr uicht hinkommen. Im Stück sinds, erstlich, viel und große Mühe auf eu laden. Denn wenn der Glaube hinweg ist y), gehen die großen, geistlichen Werk an; aber Berg bung der Sünde erlangen sie nicht. Zum Anders der himmel soll auch zugeschlossen sein in euer Andad und beiligen Werken und Wesen. Du Karthäum mit deiner Weß, Stiften, Fasten, Rosenkränz sol dahin nicht kommen, da ich bin. Das heißt dur den himmel mit eitel adamantischen Steinen zug

mauret und jugeschloffen.

Das hat er den Juden gefagt, aber es hat nicht

w) Das bebenten iht ihr feber Minig. x) Menn bie Unbacht fi am größten fein, ift fie beim geringfen. y) Man halte, m man hat ze.

geholsen z); und es soll allen Werkheiligen noch also geben, wenn der Glaube verloren ist. Denn was die Jüden erlanget haben, das werden wir auch de kommen. Es ist der Welt nicht zu helsen, sie gläudets nicht, ich dies scher müde; aber umb meinen willen und etlicher Frommen willen muß ich predigen, sonst ists vergebens. Man will nicht gläuben, sondern ersahren. Die Jüden haben auch so gethan. Christus, Sottes Sohn, kam selber, darnach die Aposteln, und warneten sie; aber sie gläubtens nicht. Also muß Deutschland auch dahin geben und herhalten. Es wird also uber uns geben, da wird nichts Anders draus, wir wollens ersahren.

Die Buben a) follten dafür erschreden; aber botet, was die zornigen Junkern zu den Worten, die so schredlich find, antworten, wie hochmuthige, folge

Efel finds boch! fie fprechen:

Bo will dieser hin gehen, daß wir ihn nicht finden follen?

Ei, wie lächerlich ift ihnen das! Er giebe nur bin, wollen fie fagen, wer balt den Undern ? Es find bohnische Wort b); ale follten fie fagen: Wir . find die Leute, er darf uns nicht lehren, wir konnen feiner mohl embehren, wir haben alle Stunde Prebiger gnug, wir fonnen felbe predigen und lefen. Bill er nicht predigen in Gottes Ramen, fo lag ers ins Teufels Ramen; wie man ist auch von mir D. DR. Luther faget: Will er nicht, so lag ers, wir baben feine Bucher. 3ch armer Betteler und Schuler, wie viel Doctores bab ich wohl gemacht mit meinen Predigen und Schreiben. Gie fagen: Troll bich nur immer bin, zeuch zum Teufel ac. Es ift ihnen lächerlich; aber boch auch ein unträglich Mort, daß er ihnen fo durr absaget. Wie hoffartig, denten sie, ift der Eropf! meinet er, daß es mit uns Nichts fei? können wir doch fein auch wohl gerathen: meinet

n) Es wirtet noch wenig gar fatt. a) Die rechte Art vom Bubengenachte. b) Der Melt Arog und Spott miber ben herrn und feine Diener.

er, daß es so ein groß Ding sei, wenn man ihn suchet, und auch gleich findet, oder daß man dahin

Jommet, ba er ift ?

Alfo muß es uns geben c). Wenn wir lange predigen, fo lachen fie: wenn wir Gottes Gnade ihnen verheißen und jufagen, fo bescheißen und bepfeisen sie und; görnen und brauen wir, fo spotten fie, und ichlagen uns bran ein Rlipplin, lachen in die Kauft. Das gebort dazu. Wer es nicht will er warten, und biefen Dant von feinen Schulern baben, ber laß bas Predigen anflehen. Da Efaias prediget, und die Juben hart strafete, ba sperreten fie bas Maul gegen ibm auf, und redeten bie Bunge ge gen ibm beraus. Belifaum verspotteten auch bie Rin ber, und bießen ibn Rabltopf. Das find die rechten Weltfinder, die Frommiden; fo foll man thun, wenn man erschredliche Previgten von Gottes Born boret, daß man die Bunge beimlich in ben Raden ftedt, bas Gespott baraus treibt, spotten unser in Die 3aben, fagen: Ja, ja! meinen, fie haben fich wohl gerochen, wenn fie und verratben, und treiben das Gebei braus.

Aber wir wollen sie es alles lassen thun, lachen, spotten, und mit Fingern auf uns deuten, und doch gleichwohl zusehen, wie sie es hinaussühren, wie sie das Lied hinaussungen, nämlich, wie es die Jüden hinausgesungen haben. Nu haben sie wohl gelacht d), und funfzehen hundert Jahr betteln gangen, und sabren zuleht mit Leib und Seel zum Teusel ins böllische Feuer, dieweil sie Ehristum den Heiland verachten. Also ists auch mit Loth gangen o): seine Predigt war ihnen als ein Scherz und Kinderspiel, es war ihnen lächerlich geredet; und waren dennoch ernstliche, gräuliche und erschreckliche Wort. Da sie es verlachten, mußten sie es mit dem Feuer erfahren, daß Sodom auf dem Morgen im böllischen Feuer lag. Also hielten sie Noa Predigt von der

e) Die Welt munget und besolbet nicht anders. Czec. 39. d) Strafe Gottes, so uber ber Inden Spott ergangen ift. o) Loths und Rod Predigte wird auch verachtet.

Sundfluth auch für Narrenwert, er mußte ein Narr sein, daß unser herr Gott sollte die ganze Welt umb des alten Narren Predigt willen mit Wasser ertranten und ersaufen; er muß Alters halben ein Narr und wahnwißig sein. Summa, sie wollens erfahren.

Gebets nicht noch also zu? Aber Gott kann die Undankbarkeit und Berachtnist nicht dulden k). Sie schlagens in Wind, und sprechen: O hätten wir ein Weile Geld gnug zu zählen, wir wollten die weile einem guten Ruth baben. Aber kömmets heute oder morgen dazu, daß Deutschland im Blut schwimmen wird, so wirds wahr werden, was ich gesaget und gewarnet hab. Ist sagen sie: Was gäuselt der! es hat kein Roth; meinst du, daß wir solche bose Leute sind? Darümb laß ihn nur wachsen, sahre immer hin, wohlan, wir sind wohl gewarnet worzden. Non me Doctorom, sed te geheieris ipsum. Ich hab Sorge, wir werden ihn nicht täuschen; aber Biel haben sich an ihme getäuschet.

Es ist uns zum Arost geschrieben g), daß wir von der Bekenntnis des Glaubens, von unserm Herrn Gott und seinem Wort nicht ablassen, obgleich die Welt es versolget, verlachet, und höhnisch sich dagegen stellet, daß wir sagen: Laß sehen, wen es gereuen wird; sie sollen das Lachen und Spotten unserm Herrn Gott nicht vergeblich thun, er wird ihnen nicht lügen. Wir wollen dieweil ihrem Aros zuhören, ihren Spott und Versolgung ansehen; es ist umb eine kleine Zeit zu thun. Lasse sie ist getrost lachen, aber hernucher sollen sie weinen. Es ist unserm Häupt, dem Herrn Christo, also gangen; item, den Aposteln, Propheten, Loth, Noa, Adam, Abraham und den andern Patriarchen: was sollten wirs denn besser haben, denn sie? Es wird nochmals also zugehen.

Es muß fürmahr eine lächerliche Predigt fein, wenn wir fagen: Gott wird euch ftrafen h); und man antwortet brauf: Du barffts uns nicht lebren,

f) Des beutigen Landes Cpott wird auch noch geftraft werben.
g) Der Berachteten Chriften Labefal. h) Die Strafpredigt wird alle magr werben. 1. Mel. 5.

wie wir sollen in himmel kommen, ich weiß es selbs wohl. Also sollen sie antworten, und also sollen unsere Wort anlausen und treffen. Wenn sie denn also sidder sind, so ists recht; wenn sie es also lächerlich halten, so ists ein Zeichen, daß das Unglück auf der Bahn ist, und schon geschaffen, wenn sie ausgelacht haben, daß benn drauf kömmet, daß sie auch

ausweinen muffen.

Also wird auch vom jüngsten Tage gesagt, da sie werden gestraft sollen werden: D, sprechen sie i), haben wir noch so lange Frist, so lange mir das Hembo her zum Rock. Also sicher werden sie sein, sie werden essen, trinken, Häuser bauen, freien, und sich freien lassen, und sicher gnug leben; wie man denn auch ist thut. Wenn sie denn das Glad für dem Maul haben, spielen, ringen, springen, liegen bei ihren Weibern, sissen uber Tisch, denn wird der Blit herschlagen, und der jüngste Tag Ales in einen Hausen brechen und schwelzen. Also wirds geben, und Gott gebe, daß es auch balbe also geschehe. Amen wollen wir dazu sagen, und aus den Worten lernen Geduld haben, wenn sie sagen: Es soll mir nicht dahin kommen; wir wollen wohl höher kommen, denn er; wo sollt er bingehen? Denn wollen wir das Amen dazu singen, damit es ja nicht nachbleibe.

k) Aber am letten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, schrei und sprach: Wen da dürstet, der komme zu mit und trinke.

Der Herr Christus hat bisher den Jüden gebräuet, daß er würde hinweggeben, zu dem, der ihn gesandt hatte, und daß sie ihn suchen würden, aber nicht dahin kommen, da er wäre l). Damit hat er sie geschrecket, daß sie sich fürchten sollen, und ja zu sehen, daß sie ihn nicht verlieren. Denn wenn er hinweggehet, so läßt er Richts hinter ihme, denn Sünde, Jammer, Teusel, Tod, Schweiß, Mahe

<sup>1)</sup> Spotter tes gufünftigen erfarecklichen Gerichts. 2. Pet. 2. h) Die B. Predigt. i) Folge auf Christ hinneggeben.

d Arbeit, er nimmet alles Gutes mit sich hinweg. er sie kehreten sich eben so viel dran, wie man : noch thut. Jedoch so fähret er gleichwohl so fort, d prediget zulest mit Macht und ganzer Gewalt, st laut und spricht:

Wen ba burftet, ber fomme zu mir.

Das ist die Predigt m), die den betrübten her-a und bem gemeinem Bolt, sonderlich den Fromm, bat feber wohl gefallen, benn fie rubmen Cbriftum d als einen Propheten und für ben Deffiam. ver es scheinet nicht, daß es so eine köstliche Preit fet, wie die Leute rühmen; darumb bat er die lort also geset, daß fie das herz getroffen, und nen gefallen baben, die ibr bedürften, und find troftliche, freundliche und liebliche Bort, Die laben, troften und ftarten biejenigen, fo in Durft Er bate alfo gefaffet, bag wenn fein ort nicht gepredigt wird bei den Durftigen, fo ros mehr veracht, denn angenommen; und bas bet man ist zu unfer Zeit auch, gleichwie es ift i ben Juben gangen. Die Juden maren voll und inten von eiteler Beiligkeit, und wollten Diefes ante nicht: also ift ist auch ber gemeine Mann b die Rottengeister; es ift Ales voll und toll, B fie fich selber fur großer Heiligkeit bespeien, fie ben keinen Durft. Christus aber spricht, daß seine bre gehore fur die Durftigen n). Die den Durft blen, die haben bie einen trofflichen Pretiger, riftum felbs, ber ba ibnen anzeige, wo fie follen inten finden und ben Durft lofden, nämlich, bei ne, dem herrn Chrifto. Daffelbige Trinten foll in bei ihme finden.

Was ist aber, erstlich, ber Durst? muß man igen; barnach wird man auch wissen und verstehen, is das Trinten sei, wie man den Durst losche. er Durst o) ist aber nicht ein leiblicher Durst, da in Bier und Wein trinket, sondern der Seelen urft, und ein geistlicher Durst, so da heißt ein

<sup>1)</sup> Sie welche biefe Predigt Chrifti gehore. n) Durftige. 0) Dies fer Durft.

wie wir follen in himmel kommen, ich weiß es felbs wohl. Also sollen sie antworten, und also sollen unfere Wort anlausen und treffen. Wenn sie denn also sieder sind, so ists recht; wenn sie es also lächerlich halten, so ists ein Zeichen, daß das Ungluck auf der Bahn ist, und schon geschaffen, wenn sie ausgelacht haben, daß benn drauf kömmet, daß sie auch

ausweinen muffen.

Also wird auch vom jungsten Tage gesagt, da sie werden gestraft sollen werden: D, sprechen sie i), haben wir noch so lange Frist, so lange mir das Dembb ber zum Rock. Also sicher werden sie sein, sie werden essen, trinken, häuser bauen, freien, und sich freien lassen, und sicher gnug leben; wie man denn auch ist thut. Wenn sie denn das Glas sur dem Raul haben, spielen, ringen, springen, liegen bei ihren Weibern, sisen uber Tisch, denn wird der Blit berschlagen, und der jungste Tag Alles in einen Hausen brechen und schmelzen. Also wirds gehen, und Gott gebe, daß es auch balde also geschehe. Amen wollen wir dazu sagen, und aus den Worten lernen Geduld haben, wenn sie sagen: Es soll mir nicht dahin kommen; wir wollen wohl höher kommen, denn er; wo sollt er hingehen? Denn wollen wir das Amen dazu singen, damit es ja nicht nachbleibe.

k) Aber am letten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, schrei und sprach: Wen da dürstet, der komme zu mit und trinke.

Der Herr Christus hat bisher den Jüden ge bräuet, daß er wurde binweggeben, zu dem, der ihn gesandt hatte, und daß sie ihn suchen wurden, aber nicht dabin kommen, da er ware 1). Damit hat er sie geschrecket, daß sie sich fürchten sollen, und sa zu seben, daß sie ihn nicht verlieren. Denn wenn er hinweggehet, so läßt er Richts hinter ihme, denn Sünde, Jammer, Teusel, Tod, Schweiß, Mühe

<sup>1)</sup> Spotter tes gutanftigen erfdeedliden Gerichts. a. Det. 8. b) Die 8. Prebigt. 1) Folge auf Christ hinnegeben.

und Arbeit, er nimmet alles Gutes mit sich hinweg. Aber sie kehreten sich eben so viel dran, wie man ist noch thut. Jedoch so fähret er gleichwohl so fort, und prediget zulest mit Macht und ganzer Gewalt, ruft laut und spricht:

Wen da dürftet, ber fomme zu mir.

Das ist die Predigt m), die den betrütten Herzen und dem gemeinem Bolt, sonderlich den Frommen, hat seher wohl gefallen, denn sie rühmen Ebristum boch als einen Propheten und für den Messiam. Aber es scheinet nicht, daß es so eine köstliche Predigt sei, wie die Leute rühmen; darümb hat er die Wort also gesett, daß sie das Herz getrossen, und denen gesallen baben, die ihr bedürsten, und sind die tröstliche, freundliche und liebliche Wort, die da laden, trösten und stärfen diesenigen, so in Durst steden. Er bats also gesasset, daß wenn sein Wort nicht gepredigt wird dei den Durstigen, so wirds mehr veracht, denn angenommen; und das siehet man ist zu unser Zeit auch, gleichwie es ist dei den Jüden gangen. Die Jüden waren voll und trunken von eiteler Heitigkeit, urd wollten dieses Tranks nicht: also ist ist auch der geweine Mann und die Nottengeister; es ist Alles voll und toll, daß sie sich selber für großer Keiligkeit bespeien, sie haben keinen Durst. Ebrisus aber spricht, daß seine kehre gehöre sur die Durstigen n). Die den Durst sühlen, die haben bie einen tröstlichen Prediger, Ehristum selbs, der da ihnen anzeige, wo sie sollen Trinken sinden und den Durst löschen, nämlich, bei ihme, dem Herrn Ehristo. Dasselbige Trinken soll man bei ibme sinden.

Was ist aber, erstlich, ber Durst? muß man fragen; barnach wird man auch wissen und verstehen, was das Trinten sei, wie man den Durst lösche. Der Durst o) ist aber nicht ein leiblicher Durst, da man Bier und Wein trinket, sondern der Seelen Durst, und ein geistlicher Durst, so da heißt ein

m) Sar welche biefe Prebigt Sprifti gehote. n) Durfilge. o) Diefer Durft.

berglich Berlangen, ja, ein betrübts, elendes, erforedte, gefchlagenes Gewiffen, ein verzagt, erforeden Berg, bas ba gern wiffen wollt, wie es mit Gott bran ware: als ba find bie bloden, tleinmuthi gen Gemiffen, welche die Gunbe fühlen, und ihre Schwacheit am Geifte, an der Seelen und Fleische wiffen, und anfeben Gottes Drauung, fürchten fic für unferm herrn Gott, feben fein Gefet, Born, Gericht 44), Tob und andere Strafen an. bige Angft ift ber rechte Durft. Denn es geschieht natürlich alfo, baß, bie in Mengften, Anfechtung und Röthen find, feber burftet von wegen ber Angft, benn in ber Angft wird einem bie Bunge truden und burre, einer wird bigig, und aus der Angft verzeb ret fic ber Saft, bas machet benn einen Durft: wie vielmehr ifts bie, daß die Seele durftet und fraftlos wird, wenn die geistliche Angst ba ift, und die Sunde und 45) Born Gottes einem unter Augen ftogen.

Darümb ist es eine feine, liebliche, treffliche Predigt gewesen, benen, die unter bem Befet maren. Mofen, Die Pharifaer, Sadducaer und andere Berführer höreten, die das Bolt plageten und beschwe reten mit bem Befet, und ohne-Troft liegen; fie konnten ben Troft von der Bergebung ber Gunden nicht predigen p), batten auch teinen Befehl von bie fer Predigt. Matth. 9. Kap. murreten fie, daß er bem Wafferfüchtigen die Gunde vergab; fagten: Wer ift ber, ber bie Gunde vergibet? Item q), ba ber herr Christus Marien Magdalenen absolviret. So viel Arostes. Safts und Krafts haben fie aus ihren Prebigten von guten Werten nicht; und noch beutiges Tages wollten die Rottengeister gerne aufheben die Bergebung der Sunde aus Gnaden; fagen: Wir wif fen wohl, daß die Sunde von Gott vergeben wird; aber es thue einer auch Gutes, und schide fich auch recht darnach, denn vergibet Gott die Gunde. Das

t

I

٢

Ь

E

ş

ift der Keper Predigt.

p) Bertheiligen wiffen von biefem Durft nicht. 9) 2nc. 7.
44) Gefeh, Borngerichte. 45) † ber.

Alfo baben Monche, Monnen und ber Papft auch gelehret r): wenn man Pfalmen lafe, gebeichtet batte, fo mare bie Bergebung ber Gunden ba. Item, wenn man ju G. Jatob liefe, ein Dond murbe, bielte Def, Bigilien zc., fo batte man Bergebung ber Sunden; wollten Bergebung ber Sunden felbe bolen, wiefen auf une, fagten: Thue Dieg, thu jenes, fo verbieneft bu Bergebung ber Gunbe. laugneten nicht, daß Gott gnädig und barmbergig ware, und bie Gunde vergabe; aber man mußte auch felbe Etwas bazu thun. Das ift ber Teufel, und eine jubifche lebre gemefen. Unnas und Caiphas baben auch also gelehret, und gesaget: Sei fromm, alsbenn will ich dir die Gunde vergeben, und weis fen den Menschen auf fich felber; da wird denn der Durft nimmer geloschet. Aber fie follten gefagt baben: Glaube an Christum, bitte Gott, so wird er bir bie Gunde vergeben. Man follt ben Menfchen von fich zu Gott geweiset haben; sonft wird tein-Menich ber Bergebung ber Gunben gewiß.

Ru wollten die armen Gewiffen gerne wiffen s), wenn fie mit Gott bandeln follen, daß unfer herr Sotteinmal zu ihnen fagte: Remissa sunt tibi peccata, und fie fich troften mochten, und fprechen: 3ch bin gewiß, baß mir die Gunde vergeben ift; ba ift ber Durft gelöschet. Gonft spricht bas Berg: 3ch weiß nicht, ob ich einen gnabigen Gott habe, und ob mir bie Ganbe vergeben find, benn ich hab ubel gelebt. Gin folder durftiger Menfc tann nimmer erfahren, wenn er gleich hundert taufend Jahr gute Bert thate, daß er fprache: Gott fpricht Ja bagu, ich bin gewiß, baß mir die Gunde vergeben sind. Hilarion t), bem Abt, gings auch alfo. Der war brei und fiebengig Jahr im Rlofter im beiligen Leben gewesen; ba er fterben follte, erschrat er auch für dem Lobe, sprach gwar: Meine Seele, warumb furchteft bu bic, haft bu boch 73. Jahr Gott gedienet ? Dit ber Beife mare ber Schacher am Rreuze ubel gefahren, benn er

r) Reger und Papft faben ben Durft auch nicht. a) Berlangen ber Gewiffen im Pfal. artlich beforieben, t) hilarion.

baf du wiffest, wie bu mit Gott bran warest ? x) Dein Berg tann bire nicht fagen, thue ale viel bu thuen fannt. Denn das Befet bleibet, welche ba faget: Du follt Gott und den Menschen lieben von gangem Bergen. Aber du fageft: 3ch thu es nicht; fo fpricht bas Gefet. Du fouts thun; und bringt mich benn bas Gefet in Die Ungft, bag ich muß burftig werben, erfcbreden, gib tern und fagen: Wie will ich thun, daß mich Gott mit Onaben ansehe? 3ch foll Gottes Gnade erlaw gen; ja, wenn ich bie geben Gebot halte, wenn ich gute Werte und viel Berdienfte bab? Aber bas go ichieht nimmer, ich halte die geben Gebot nicht, ba rumb fo widerfahret mir feine Onabe. So findet fiche, bag ber Menich teine Ruge baben fann in feinen auten Werten, und wollt gern ein gut Ge wiffen haben; er gewinnet ein Berlangen, daß er ein gut, froblich, friedfam, troftlich Gewiffen betom men möchte, es burftet ibn, er wollt gerne aufrie ben fein.

Das beißt ber Durft, ber mabret alfo lange, bis daß Chriffus tommet und fpricht: Willt bu gern aufrieden fein, Ruge und ein gut Bewiffen baben, fo rath ich bir: tomm ber zu mir, und lag Dofen und beine Werte fahren, mache einen Unterscheid zwischen mir und Dofe. Bon Dofe haft bu Durft, ber hat das Seine gethan, und fein Ampt ausgericht, dich geangstiget und durstig gemacht: tomm nu auch einmal zu mir, glaube an mich, hore meine Lehre: ich bin ein ander Prediger, ich will dich tranfen und erquiden.

Wer nu diese Kunft ober den Unterscheib wohl konnte, ber mochte wohl ein Doctor beißen. Denn man muß bas Gefet und Evangelium von einander fcbeiben. Das Gefet foll fcbreden, und blobe unb verzweiseln machen, sonderlich die groben, roben Leute, bis daß sie erkennen, daß sie nicht thun tonnen, was das Geset haben will, noch die Gnade erlangen, auf daß fie verzweifeln, benn es wird Michte braus, bag fie Gnabe erlangen tonnten; wie

x) Rothbrang ber Dergen burde Gefeb.

benn Doctor Staupis einmal zu mir sagete y): 36 hab Gott mehr benn tausendmal gelogen, daß ich wollte fromm werden, und habs nie gethan. Dartimb will ich mirs nicht fürsetzen, daß ich fromm will sein, denn ich sebe wohl, ich kanns nicht halten, ich will nimmer lügen. Also ging mirs auch. Im Papstthum war mirs ein großer Ernst, daß ich wollte fromm sein; aber wie lange währet es ? Rur bis ich batte Meß gehalten. Uber eine Stunde war ich bösser, denn vorbin z). Das währet so lange, die daß einer gar müde wird, und muß sagen: 3ch will das Frommsein, den Mosen und 47) das Geset an einen andern Ort sehen, und mich halten zu einem andern Prediger, der da spricht: Komm zu mir, so du mühesselig bist, ich will dich erquicken, und laß dir das

Bort: Romm zu mir, lieb fein a).

Diefer Prediger lebret nicht, bag bu fannt Gott lieben, oder wie bu thun und leben follt; fondern faget, wenn bu es nicht thun tannft, wie bu bennoch muffest fromm und felig werben b). Das ift eine andere Predigt, denn des Gefetes Mosi Lebre, bie nur mit Werken umbgehet. Das Gefet faget: Du follt nicht fündigen, fabre bin, und fet fromm, thu dieg und jenes; aber Chriftus fpricht: Nimm bin, du bift nicht fromm, ich babs aber für bich gethan, remissa sunt tibi peccata. Diefe zwo Predigten muß man lebren, und zugleich mit einander freiben. Denn wenn man bei einerlei Lehre bleibet, fo ifts nicht recht. Denn bas Gefet macht allein durftig, und bienet nirgends zu, benn bag es die herzen erschrecke; bas Evangelium aber machet allein voll, fröhlich und lebendig, und troftet die Gewiffen. Daß nu die Lehre des Evangelii nicht alleine faule, freffige Christen mache, die da meinen, fie durfen nichts Guts thun, fo faget bas Gefet zu tem alten Abam : Gundige nicht, fei fromm, lag ab, thu bas zc. Aber wenn benn bas Gewiffen Goldes fühlet, und weiß, daß das Befet

y) D. Staupig Betenntnig. 2) D. Luth, Mondleben. al Matth. 11 b) Sprift Gebarung mit ben bloben Gemilen.

<sup>47) &</sup>quot;und" feblt.

nicht ein Ziffer seis so erstbrickt ber Mensch. Dens so bore die Lehre des Evangelii, wenn du gefündbiget bast, bore den Lehrer Christum, der da saget: Komm zu mir, ich will dich nicht lassen Durft ster-

ben, sondern bich tranten zc.

Diese Bredigt wird ben frommen herzen feber wohl gefallen baben, bag bas Bolt bat gefagt: Ei, batten wir das verbin gewußt zc. c). Ja, batte man Goldes in meiner Jugend mir, D. Lutheth, and geprediget, fo batte ich meines Leibes viel gesparet, und ware tein Mond worden. Nu man es aber ist bat, fo verachtet es die gottlofe Welt; benn fe baben bas Bad und den Schweiß nicht ausgestanden, barinnen ich und Andere im Papftthum geftedt find. Darumb, well fie die Roth ber Bewiffen nicht as fühlet haben, fo verachten fie es, benn fie haben fei nen Durft; darumb richten fie ist Rotten und Schwar merei an. Es ift mabr: Dulcia non meminit, qui non gustavit amara, die nicht im Durft gewesen find, bie ichmeden Richts. Durft ift ein guter Rellner, und hunger ift ein guter Roch; aber wenn tein Durft ba ift, so schmedet Nichts wohl, es sei so aut als es immer molle.

1

So ist nu die Lehre des Gesetses dazu gegeben d), daß man darinnen gebadet werde, und im Gesetse als auf einer Schweisbant schwize, Angst und Noth leide; sonst schweisbant schwize, aber die laß man sahren, es wird ihnen auch nicht geprediget; denn es ist eine Predigt für die Durstigen, denen wird gesaget: Laß sie zu mir kommen, die will ich laben und tränken. Da muß denn das Herz sagen: Der ist gewiß ein Prophet, ja, Christus selber: er kann sein predigen, es kann sonst keiner besser predigen; es trete auf, wer da wolle, es sei Annas oder Caiphas, so prediget dieser Mann viel anders, seine Predigt ubertrifft alle menschliche Lehre.

Ru fagt er noch dazu:

c) Arofis. und Deils. Befindung aus blefer Lehre. d) Gefest Aug. Rom. 7.

Wer an mich gläubet, wie die Schrift soget, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das saget er aber von dem Geist, welchen empfahen sollten, die an ihn gläubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, benn Jesus war noch nicht verkläret.

Ströme sollen fließen, Wasser, bas lebendig machet o). Wer zu mir kömmet, den will ich also zubereiten, daß er nicht allein für seine Person soll gelabet und erquicket werden, daß er seinen Durst löschen mag, und des Durstes ledig werden; sondern will ihn zu einem flarken, steinern Faß machen, ihm den H. Geist und Gaben geben, daß er zu andern Leuten sließe, sie tränke, tröste, stärke, vielen andern Leuten auch diene, wie ihm durch mich geholsen ist; wie 2. Krinth. 1. S. Paulus saget. Also will der Herr Christus einen andern Mann aus dem machen, der zu ihm kömmet, denn Moses thun möchte.

Im Papsithum haben wir tollen heiligen einen Satz uber den andern gemacht, und ist der Gesetz fein Ende gewesen f), baben die Sewissen nur gesschreckt und durstig gemacht, ihre Prediger haben den Durst nur gemehret; wie es denn nicht anders kann zugeben. Wenn die Werkheiligen lebren, so machen sie einen Durst uber den andern, und ein Gesetz aus dem andern, daß kein Ende noch Aufhören der Gesetz ist; wie wir damals allzu seher erfahren haben. Alle Jahr hat man einen neuen Doctor gebabt, und baben die Narren nur die Gewissen geplaget. Alls, das war ein ernstlich Gesetz, daß man nicht durste ein Korporal oder Kelch anrühren, haben Alles voller Todsünde gemacht, ein Mönch durste ohne Scheppeler nicht geben; denn diese Lehrer 48) konnten nichts Anders thur, denn

o) Großet Reichthum ter Gnaben. Rom. 2. () Renge ber Gefege im Papftthum.

<sup>48)</sup> Drig. Lebre.

fie wollten mit Gesetzen regieren: da wuchsen benn aus einem Befete viel andere Befete, nam casus sunt infiniti, und aus einem Befete murben bundert Gloffen gemacht. Alfo gebets auch bei ben Juriften ju g). Es andert fich immer, man wills immer fliden und beffern, et sie multiplicantur leges in infinitum; gleichwie ein Schneeball, ber vom Dach ober einem boben Berge berab fället, bebt erftlich an und ift tlein, nimmet aber im Kallen immer mehr Schnece an fich, und wird alfo groß, daß wenn er vom Dache ober Berge berab fället, und ein Rind auf ber Etben ftunde und ber Coneeball trafe, fo murbe es erschlagen. Alfo ifts auch im Papfithum mit ben Gefegen und Menschendrdnungen gangen. Erftlich ift 6. Benedicti Orden gewesen, barnach bie Barfuffermonde, und bernacher ift aus dem Barfufferorben beraußer geschwarmet siebenerlei Orben, und find Moses Gesinde worden. Wenn daffelbige anfabet einen Durft gu machen, fo borets nicht auf, fie tonnen ben Durft nicht lofden.

Aber Christus thut das Gegenspiel, und höret nicht auf zu trösten h), und tränket nicht alleine dich, sondern durch dich löschet er auch Andern den Durst, so das Gesetz angerichtet hat; und je länger das Evangelium geprediget wird, je reichlicher der Durst wird gelöschet, und je besser es schmecket bei den Durstigen. Darümb, wer an Christum gläudt und wird getränket, derseldige kann auch Andere tränken, trösten und erquicken i). Wenngleich alle Welt für ihm flünde, so kann er Wort gnug geden, das mit sie alle getröstet werden. Das meinet die der Herr, daß er sie werde tränken; nicht mit einem kössel voll, oder mit einer Röhren und Zapfen, sondern ganze Ström voll Trostes sollen 40) sie haben, und mit aller Gewalt und Reichthum sollen sie uberschwänklich voll sein, für Alle, die da durstig sind. Also kann ein frommer Pfarrberr trösten Zedermänniglich,

g) Der Rechtfündigen Bufage. ... b) Troft bes Coangelii. i) Duelle biefes Ansfluffen.

<sup>49)</sup> Drig. + follen.

die in Sunden sind, daß er die Sunde hinwegnimmet: wie groß und viel ihr sind, so blaset er boch mit einem Spruch alle Sunde hinweg; und wenn der Lod und ein Krieg daher gebet, so kann ein Prediger ein ganz heer stärken, daß sie den Tod wegwerfen und nichts achten. Das macht, sie konnens mit einem Wort und Trosspruch' hinwegssößen und hinwegbringen. Womit? Mit dem Wasser bes Lebens.

Alfo meinet er nu, sein Predigampt bas fei ein Strom bes Lebens, bamit man gelabet werbe k). Es icheinet aber nicht, benn es gebet ichlecht gur. Du barfeft es nur boren, lefen, prebigen, und ich bore nur ein armes Schallen einer Stimme, einen armen Buchftaben im Buch febe ich, und bab ben -Gedanken im Bergen. Daffelbige Wort, das gepre-biget wird, foll eine folde Gewalt uben heimlich, baf es in bes Teufels Reich, barinne er beftig regieret, aus bem Bergen foll mit Saufen Teufel binmegschwemmen, wie die Elbe Spreu hinwegschwemmet. Er weiß wohl, warumb er das Wort Gottes nennet einen Strom. Denn es Dut große Ding, und viel, es reifet babin. Alfo thut auch Santt Petrus am Pfingfitage 1), ba er mit einer Predigt, als mit einem Bafferstrom, aus des Teufels Reich ausrottet und ausschwemmet bei drei taufend Menschen, die er in einer Stunde erlöfet: er mafchet fie vom Lobe, Gunben und Teufel. Das scheinet nicht, aber bas Wort bat solche Rraft; ber Strom bat fie erquidet und bergu gebracht. Die nu jum Evangelio und Christo tommen, die follen die Ehre baben, daß fie alfo trefflichen Rut konnen schaffen. Bater und Mutter tonnen ihr Gefinde, Rinder und Nachbarn troffen und lebren, daß fie fich nicht fürchten noch verzagen, und tonnen ihnen belfen; benn von ihrem Leibe gebet lebendig Waffer, bas erfrischet und erquidet die lieben Seelen in allerlei Roth und Leiben.

Diefen Spruch mertet wohl wiber bie Biebertäufer und Rottengeifter, ober icanblichen Rafterer

k) Dobes Lob und Marbe bes Trebigampts. 1) Afto. L.

des mündlichen Morts m), die dahin arbeiten, der Geist und Glaub sei inwendig, darümd muß es das geistliche Wort thun, daß wenn Sett nicht tröstet, so sei das äußerliche Wort Richts, wie denn der Papst auch fürgeben hat; und schneiden uns die leibliche Stimme oder das leibliche Wort von unsern Ohren, sagen, die Predigt sei nur ein arm Geschrei auf der Kanzel, item, die Tause sei nur ein schlecht Wasser, und im Abendmahl sei nur schlecht Brod und Wein. Aber was saget die der Herr Christus? Er spricht:

Wer an mich glaubet, und ju mir tommet, und von mir trintet, von deg Leibe werden fliegen Strome

bes lebendigen Waffers.

Was heißt ein Bauch oder Leib? Das ist, der selbige Christenmensch soll leiblich andern Leuten können rathen und helsen. Womit kann er das thun? D das mündliche Wort kann mehr thun, denn du werth bist zu sehen und zu merken n). Wo sind nu die Rottengeister, die da sagen, das Wort könnie Richts ausrichten? Ihr hörer, daß es sei ein Strom, der lebendig machet. Das mündliche Wort ist ein lebendig Wort; das haben sie nicht versuchet, ich aber weiß es wohl, und habs ersahren in Nöthen und Ansechtungen. Ich sühle, daß mir durchs Wort das Leben gegeben wird; wie im hundert und neunzehenten Psatm auch gesaget wird: Dein Wort erquickt mich; dein Wort ist mein Trost in meinem Elende; einer hilft mir mit einem Wort, daß ich das Leben swort list mir mit einem Wort, daß ich das Leben Wort Christi, und tränke einen Andern, so kriegt er einen Muth und wird gesund, sa, bekehrt, wenn er in Irrtbum stedet.

Also nennet der Herr Christus das mundliche Wort, daß es bei einem christlichen Bruder soll lebendig Wasser sein o), daß wenn einer gläubet, so ist er schon getröstet und gestärket; und die heillosen Tropsen wollen es noch verachten, sagen, es sei ein

m) Biber bie Berachter bes munbliden Borts. n) Kraft bes gottliden Borts. o) Litel bes gottliden Borts.

aufterlich Ding: bas weiß eine Sau auch mohl. Aber bas Wort macht lebendig. Diese Wort mert mohl, baß wenn Gottes Bort aus einem gläubigen Munde bergebet, fo find es lebenbige Bort, und fonnen ben Menithen erreiten vom Tobe, Gunde vergeben, fie tonnen in den himmel beben, und wenn man baran glaubet, fo ift man getroftet und gestärfet, benn es find Strome bes Lebens. Stem, bas noch tröftlicher und größer ift, ein rectter Chrift tann nicht falich predigen, Chriftus laffet ibn nicht irren, es muß al les recht Baffer fein, mas er lebret und rebet, es find lebendige und tröftliche Wort; und wer da glaubet, ber fei gewiß, daß er die Artifel bes Glaubens wohl predigen wird, er wird nicht ubel predigen; wie fonft auch an einem anbern Ort gesaget wird: Ber an Chriftum glaubet, non dicit anathema Jesum. Go nu ber Glaube im Bergen rechtschaffen ift, fo werben die Wort auch beilfam fein; benn der Glaube im herzen läßt Richts predigen, benn bas recht und und die Wabrbeit ift.

Derhalben so soll man das Mort Gottes in Stren balten und boch achten p), denn es schaffet viel Frucht, und ob es dasselbige gleich nicht thut bei den Rohen und Gottlosen, so thut es doch Goldes bei den Durstigen; die es annehmen, die werden uberflüssig und mit einem Strom dadurch erquickt. Wiederumb, wer des Artikels sehlet, und an Christum nicht gläubet, der darf nicht gedenken, daß er ein gutes Wort rede oder predige. Wenn erschon sein lauter ist, so ists doch dieß lebendige Wasser nicht. Darümb liegt es gar dran, daß man Christum wohl lerne kennen, so werden wir nicht irren, denn dieselbige Lehre macht lebendig und tröstet. Undere Lehren bringen eitel Gift, sind kein Trank, löschen auch den Durst nicht, sondern es sind faule, stinkende, trübe und unstättige Wasser q) oder Mistspsüsen; wie Gott im Propheten Jeremia am andern Kapitel auch saget: Wein Bolk thut eine zwiesache

p) Etrenpflicht, bem B. Wort und Dienern guftabig. 9) Faule Baffer.

Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlaffen sie und machen ihnen schöne Brunnen. Bleiben wir abe bei dem Artikel, als im Glauben an Christum, den wollen wir wohl uns allerlei Rotterei erwehren, dwir sonst nicht für einer einigen uns aushalten können

r) Das ist bie andere Predigt, so ber her Christus zu Jerufalem auf bem Rest gethan bat fu den Sobenpriestern, und diese Predigt mit viel rei dern Worten ausgeftrichen. Denn Johannes de Evangelist hats allein in ein Thema ober Beidlu gefaffet, fo ba beimlich und fonderlich lautet: al fprace er: Rommet ber, ich will predigen ein Ander und Beffere, benn ibr vorbin je gebort babt, es fol Alles dagegen Richts fein. Denn fie haben bas ni gehöret, daß das göttliche Wort foll ben Durft löschen und daß das Wort Gottes solle folche Leute machen daß wer baran gläubet, von den Leibe sollen Strom bes lebendigen Wassers fließen. Und es kann woh fein, baß die Inden diefe Predigt nicht recht verftan ben baben. Denn es war ihre Meinung s), ba Chriftus wurde tommen als ein leiblicher Konig, un als ein herr ber Welt, ber die Gefangenen erlofen Die Elenden troften, Die Durftigen tranten, und bi Bungrigen freisen murbe, und den Juden Alles gnu geben, daß fie herrn und Juntern werben möchter in diefer Belt.

Darümb haben sie ihn auf diese Meinung ge bort t), daß er gesaget hat: So Jemandes durstet so will ich ihn tranten und gnug geben, daß aud Quellen und Ströme sollen von ihme fließen, das auch Andere von ihm getränket werden, und Allei gnug haben sollen. Es lautet schier herrisch und konigisch, als wollt er ein Herr sein, der Jedermann belsen würde, bei dem sie auch gute Tage und Allei gnug haben sollten. Auf diesen fleischlichen Sinn haben sie es gedeutet, und noch auf diesen heutigen Tag

r) Die 9. Prebigt, am Connebend nach Bartholo. a) Idden Gi banten nom leiblichen Abnig und Meffia. t) Arfache, biefes gi liebet und fiedt ihnen nach im Lopf.

daß Christus sollte ein weltlicher König fein, ber da wurde mit guten Tagen, Gewalt und Reichthum

umbgeben.

The state of the state of

Ĺ

Dieser Sprücke sind sie gewohnet gewesen, daß in der Schrift stehet von Lande, Leuten und Wasserbächen; aber Johannes glossirets und spricht: Er hats nicht davon geredet, sondern von dem Geist, den die Gläubigen empfangen würden. Das hat nu Christus nicht also ausgeleget, sondern Johannes hilft ihme; und das beißen geistliche Deutung, wie ihr gehöret habt, was trinken und dursten sei, und die Jüden solltens auch dahin gedeutet haben, denn Christus hat den Brunn oder Wasserstrom nicht gedeutet, aber das ist die Meinung, daß Ströme sind der Heilige Geist, daß die, so das Evangelium haben und den Heiligen Geist erlanget, die können trösten, unterrichten, lehren, warnen, so, der ganzen Welt nüße sein, und belsen den ewigen Tod vertilgen, und das ewige Leben erlangen. Das ist der rechte Berstand, den Johannes selber gibt u); als sollt er sagen: Der Herr Shristus tedet nicht von der Jüden sielschlichen Verstand und Meinung, daß er den Bauch sollte sullen, und Alles gnug geben, und erquicken, da hatten sie sonst viel Träume von: sondern von dem Geist, den die allein haben sollen, die da gläuben 20.; und folget:

Denn der Heilige Geist war noch nicht da.

Bu der Zeit, da Christus predigte, verhieß er den Heiligen Geist, und darümb war der Heilige Geist noch nicht da; nicht, daß er nicht sei gewesen in seiner Natur, im Himmel, sondern er ist nicht gewesen in seiner Offenbarung und in seinem Werk. Denn das ist des Heiligen Geistes eigentlich Werk und Ampt v), daß er Christum offenbare und verkläre, predige und gebe Zeugniß von ihme. Dasselbige Ampt war noch nicht, das Ampt, zu verklären den Herrn Christum, ging noch nicht im Schwang; das ist, die Predigt von Vergebung der Sünden, und wie man vom Tode soll erlöset werden, Arost

n) Burbengen bes Evangeliften. v) Des Delligen Geift Mett und Mmpt. Johann. 16.

futfeet ertg. b. Gar. 16t Bt.

und Neude an Christo haben, daß es uns angebet, das war zu der Zeit unerhöret und gar geschwiegen: daß das heil, Seligkeit, Gerechtigkeit, Freude und Leben sollt uns durch den Mann, Christum, geschenkt werden, das wußte man nicht. Er verdeißets wohl die, und thut sich berfür, daß ers sei, an den man gläuben solle, und wer da gläubt, der solle haben, was er verheißet. Man soll in diese unsinnige Gedanken nicht sallen, als sei der heilige Geist nach der Auserstehung Christi von den Todten erst geschaffen; sondern, daß bie geschrieben stehet: Der Heilige Geist war noch nicht da, das ist, er war noch nicht in seinem Ampt, es war noch da die alte Predigt und das Geses, davon wir oft sagen und stets predigen, daß man unterscheiden solle die Predigt des Evanaelii und Gesetzes.

Denn wenn das Gesetz geprediget wird w), so ists eine Predigt, die da Sünde macht; es ist eine durstige und durstige Predigt, sie macht hungerige Seelen, erschrockene, betrüdte, dürstige Herzen und Gewissen, die da seufzen nach Gottes Gnade. Diese Predigt bleibet so lange, die daß Ehristus ausstedevon den Todten und verkläret wird, da ist eitel Durst, Durst und Mangel, sa, weder Nath noch Hilfe. Denn da saget man: Das hast du gethan, das hast du unterlassen, du bist in dem Tode und unter dem Jorn Gottes; wie wir denn wohl ersahren, die wir uns drümb haben angenommen, denn der gemeine Mann fraget sonst nicht viel darnach, was der gesseliche Durst set, und ob das Evangelium geprediget werde oder nicht.

Also ists nu zu des herrn Christi Zeit gestanden, daß wenn die Predigt gut gewesen, so war es also x): wer da wout fromm und selig werden, der sollte das Gesetz halten. Aber wo man das Halten nehmen sollte, oder wie selig würden, die das Gesetz nicht gehalten hätten und keine Werk rühmen konnten, das wuste Riemands; denn der Heilige Geist noch nicht da, Ebristus war noch nicht verkläret.

Befegspredigt. x) Der hohenpriefter Prebigt.

Ru folget eine Zwietracht und Uneinigkeit unter bem Bolk.

Biel nu vom Bolt, die biefe Rede böreten, sprachen: Diefer ift ein rechter Prophet. Die Andern sprachen: Er ist Christus. Etliche aber sprachen: Soll Christus aus Galilaa tommen? spricht nicht die Schrift, von dem Samen David, und aus dem Fleden Bethlehem, da David war, solle Christus tommen? Also wardeine Zwietracht unter dem Bolt uber ihm. Es wollten aber Etliche ihn greifen, aber Riemandleget die hand an ihn.

Es muß eine große, schöne Predigt gewesen sein, die einen solchen Rumor und Zwietracht im Bolk anrichtet y), daß Einer saget: Er ist Christus; der Ander spricht, er sei nicht Christus; und sind unter ihnen dreierlei Setten und Rotten, werden uber der

Predigt und Sache uneins und irre.

Also gebets noch beutiges Tages. Es lässet sich bafür ansehen, daß es sei zugangen, wie mit den Rottengeistern; wo sie hin kommen, saben sie also an: Ihr habt disher viel guter Predigten hören predigen, es ist wahr; aber den rechten Grund habt ihr noch nicht gehört: ich will euch die rechte Wahrheit sagen. Also konnen sie es ausmuhen. Wenn man denn schläserige Ohren bat, so gehets an, daß man denket, es sei also. Dadurch wird die ander Predigt balbe barnieder geleget, daß man denn saget: Ei, ich habe zuvor mein Lebenlang solche Dinge nicht hören predigen, ich hätte nicht gemeinet, daß es also ein gering Ding wäre. Dergleichen lautets hie auch.

Ru, es ist wahr, wenn es gerath, so ists gut. Diesem Mann ists gerathen, benn er hatte ben Besehl von Gott, und es war zuvor von ihme geweissaget, er sollt also thun 2); item, daß Moses und die andern Prediger sollten ihme weichen. Darumb saget er: Ihr habt noch nicht geboret, das ihr boren

y) Bwiefpalt von wegen biefer Prebigt. 2) Chriftus foll alleine prebigen.

follet. Er bate muffen alfo reben von Ampte wegen, ber Prophezei halben, und umb Johannis bes Laufers willen, daß er faget: Mich horet predigen; ich muß mich herfurthun, und den Leuten den Mund aufthun, und fie alfo zu mir führen. Dir gebuhrets, benn ich foll etwas Sonderlichs predigen. Und bem foll es auch widerfahren und gerathen, bag er alle andere-Prediger banieberschlagen foll, und gegen feine Predigt foll man alle andere Predigt nichts achten. Gleich a) als wenn die Sonne aufgehet und ben Mond verdunkelt, bag er gar bleich fiebet, Mond und Sterne ihren Schein verlieren, ja, auch gar nicht mehr ben Tag uber geseben werden; benn ber Sonnen Licht ift ju groß bagegen. Mond und Sterne wollten wohl gerne leuchten, aber die Sonne ift mit ibrem Glanz und Schein zu ftart: alfo ifts in beme auch. Die Propheten find die Sterne und ber Mond; aber Christus ist die Sonne b), und so er irgendbin tommet, prediget und leuchtet, so gilt sein Wort so viel, baß bie Andern bafur nichts gelten, und fur ihme gar nichts gesehen werden; wiewohl ber Mond und die Sternen auch gar fein scheinen und leuchten. Also, Woses, das Gesetz und Propheten sind wohl gelahrt, und feine Predigten; aber gegen ber Predigt Christi ifts alles Nichts, benn sie find anders nicht, benn als wenn an einem Tage gegen ber Sonnen Glang und Licht irgende ein Bachelicht angezundet wurde, des Schein man für ber Sonnen Strablen und Glang gar nicht fiehet, fondern verbleichen muß. Alfo verkriechen fich Mofes und die Propheten auch für dem herren Chrifto. Denn Chriftus muß es allein thun, wir muffen feinen Befehl horen, daß er faget: Ist tommet das rechte Licht, das mir befoh-len ift, ich muß leuchten, du Stern und Mond halt inne mit beinem Glange, zeube beinen Schein gu bir: fie bleiben wohl fteben, aber fie leuchten nicht.

Alfo ifts auch mit Chrifto, dem gebührets allein, daß er predige. Er faun fich nicht zu bart berfür

a) Cleidnis von ber Connen Clanz und Lick. b) Malag. 2. Blal. 19.

thun, und zu hoch auswersen, und nicht zu große Aufruhr machen; benn er ist das rechte Licht, so ben Tag anzündet und beile macht. Aber die es ihme wollen nachthun, die seiblen, thun ubel, und wollen nach ihnen Schüler machen, gleichwie Christias und des Herren Christi discipuli gethan haben. Aber sie kommen nach der Auserstehung Christi, und sind Rotten, sie sind nicht eins mit Christo, sie wollen selbs die Sonne sein, und Christum, die rechte Sonne, verdunkeln e); wie denn Christus auch selber saget: Es werden nach mir kommen, die werden sagen: Ich bin Christus, siehe dort ist Christus, da in der Wüsten, item, in Kammern, aber gehet nicht hinaus zc. Denn sie geben für, meine Lehre und der Apostel Lehre solle Nichts sein, sie wollen Alles sein; gleichwie ist die Sonne Alles verdunkelt.

Also ists mit den tollen kebrern gewesen, da das Evangelium ist angefangen. Die wolltens Ebristo balde nachthund), daß wie Christus bab Mosen und die Propheten versinstert, also wollen sie es auch nachthun und Alles sein; wie wir an Carlstadt, Münzer, und andern bimmlischen Propheten haben gesehen. Nein, es liegt nicht am Mohlgerathen, sondern am Besehl. Es gehets ist noch so; kein Narr oder Dautasse von Rotten und Papisten ist, der es nicht will nachthun. Denn da sie gesehen, daß das Evangelium ist aufgegangen, da ist alles, was im Papstihum gewesen ist, versinstert worden; wiewohl es ist so) im Papstihum ein wenig geblieben, als, die zehen Gebot, das Bater Unser, item, die Tause, die Bibel: aber es hat geleuchtet als der bleiche Mond, es ist versinstert worden. Aber nu wollen sie selbs leuchten, gleich als die Sonne.

Es ist aber eine Lehre und Warnung, die da dienet wider die Rotten und Sekten. Christo hats alleine gebühret, daß er also predige, und sage e): Wer da durstet, der komme zu mir. Sonst stebets

50) "ift" fellt.

o) Farhaben ber Bottengeifter. d) Meffifche Rachohmer. o) Mertgeichen ber trotten Prebiger.

teinem anbern Menschen zu, daß er also sagte, und einem andern Prediger gebühret nicht mehr, denn daß ich auf ihn weise, und führe andere Leute zu seinem Munde, daß sie sein Wort hören und nicht aus sich seben, sondern gegen ihme den Mund aussperren. Er spricht allein: Ich din dazu gesandt, daß man mich hören soll; wie der himmlische Bater auch von ihm schreiet: Hic est klius meus dilectus, hune audite; und die beilige Schrift im andern Psalm zeuget von Ebristo, daß der Bater hat zu ihm gesaget: On bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugetze. Ihr durft auf und Prediger nicht seben, sondern sebet auf den, und höret ihn; denn ich weiß es nicht zu tressen, noch zu thun, was er gethan bat.

gu treffen, noch ju thun, was er gethan bat. Aber ber Teufel tanns nicht laffen i), hat gefeben, bag Cbriftus fich berfürgethan, und ausgeben, baß er der Deffias und Prophet fei, und folle leuch ten, ale die Sonne, uber den Mond und alle Sterne, und ben Sternen bas Licht nehmen: bas will er nachthun, und erwedt Rotten, die ba wollen bas Licht fein, verbruden und verfinftern benn Alles. Aber fiebe bu brauf, und bute bich, icaue, bag bu ben rechten Mann und die rechte Sonne antriffit, erten neft und babei bleibeft. Denn es wird nicht mangeln an folden Schalten und faliden Lebrern, es find ihr allezeit in der Welt gewesen. Dan bat oft mebr Sonnen am himmel gesehen, ja wohl oft gugleich brei Sonnen; item, daß feche ober fieben Son-nen geschienen haben: bennoch muß Gine bie rechte Sonne fein; und leuchten boch alle brei alfo, baf man eine für ber andern nicht wohl erkennen tann: boch die rechte Sonne muß Plat behalten g). Alfo fobren biefelbige Schalte und Rottengeifter auch berfür, und leuchten, daß man Christum schier gar verleurt; sie wollen schlechts Christus sein, und 51) rubmen fic bes beiligen Geiftes, anbere rechtichafe fene Prediger muffen gar nichts gelten.

Beufels Berfinfterung. gi Bieler Connen am Firmament Befolonis. "nb" foblt.

Derhalben sebe man sich für, dem Mann Spristo gebort es allein, daß man ihn und sein Wort bore h). Und da ist die ganze beilige Schrift hin gericht, daß Moses soll das Gesetz predigen: Ehristus aber soll diese Predigt des Gesetzes ausbeben und finster machen, wie die Sonne den Mond und die Sternen sinster machet; wie du denn siehest, daß die Sterne ist am Tage nicht leuchten, ob sie gleich am himmel für den Augen dir stehen, denn die Sonne nimmet ihnen das kicht. Aber wenn die Sonne untergebet, denn siehet man die Sterne wieder leuchten; wenn das große Licht binweggebet, so sähet das kleine an zu leuchten und scheinen. Gehet aber Christus,

die Sonne, unter, fo helfe und Gott.

Aber mas wiberfähret bem Mann, bem es boch gebührt, bag er Alles finfter mache? i) Er foll bie Sonne fein, und fein Wort ein fold Licht ber Gnaben, baß man der andern aller gar druber vergeffe: feine Predigt foll das gange Gewiffen einnehmen, himmel und Erben erfullen, bag mein Berg frei fei vom Gefet, und wiffe nicht mehr zu fagen, benn von bem getrenzigten Christo, ber ba foll ber Tag fein und Die rechte Sonne, den der herr machet, wie die Propheten bavon fagen. Aber wie gehets ihme ? liche fagen: Der wirds mabrlich thun. Man hats lange gefaget, es werde eine Sonne einmal aufgeben, die da belle leuchten werde k); benn die Sterne wol lens nicht thun, fie wollen nicht einen Tag machen. Ru haben wir gnug bran, wir wollen diefe Sonne anseben, wir warten auf ben gebenebeieten Samen Abraba: ber wirds thun, ber Mann wird ein Dropbet fein.

Die Andern wollen ihn höher heben, und sagen: Er ist Shristus. Etliche sagen: Ein Prophet kann nicht also reden: Zu mir, zu mir. Er spricht: Kommet, ich will euch tranten, er will alle Welt erquiden; er muß etwas Höhers sein, denn

b) Bert, mer unbetrogen bleiben will. Johann. 1. 1) Urtheil von Chrifts, ber mahrhaftigen Connen. k) Biel. 118.

ein Prophet: es ist der \*2) Christus, so verbeißen ist. Die wollen hinan und tressen, daß sie aus sieischlicher Meinung zu großen Herrn werden wollen, und meinen, Christus werde nur ein sleischlicher, leiblicher Messias und König sein. Das ist ein kindischer jüdischer Glaube und Mahn 1), gleichwie wir unser Kinder lehren, daß unser Herr Gott siße im Himmel auf einem güldenen Studle, hab ein grauen Bart und güldene Krone; und mit dem Glauben best man sie dehnoch an den Mann, daß sie so hinan kommen und den Mann tressen, der ein solch Kleid anhabe; darnach, wenn sie groß werden, lehret man sie anders. Also sind, hie die guten Leute auch auf dieser Bahn, sie wollen hinan. Die Apostel haben auch dran gearbeitet, und hielten ihn für einen solchen Mann, der da leiblich regieren würde; aber es ist Nichts dran. Der arme Hause will hinan, daß der Mann sei Ehristus, der die Sünde vergebe, und des Teusels Reich zureise, und er solle die Sterne und den Mond versinstern, auf daß er sein Licht allein anzünde und leuchten lasse; aber es will nirgends fort, es muß sich sperren. Darümb sagen sie:

Soll Christus aus Galilaa tommen?

Es ist ein ungereimete Sache, und sie lassen sich dunken m), es sei nicht Etwas lächerlicher und närrischer gesagt worden. Sie legen ein Klot in Weg, machen eine hinderung und stoßen die armen Leuie sür die Röpse, daß sie wieder zurücke prallen, die doch auf einer rechten Bahn waren; denn sie lassen sie dunken, diese Predigt sei zu köstlich, sagen, es sei nicht müglich, daß Christus solle aus Galiläa kommen, das würde sonst ein schlechter Christus sein. Aber das ist der leidige Teusel. Matthäi am eilsten Kapitel saget Christus: Selig sind, die sich nicht an mir ärgern. Diese Lehre ist und bleibet eine ärger. Lehre, wenn mans mit der Vernunft will aus.

inderglaube ber Inden, daß Chriftus nur ein Prophet ober wellber Lonig fei. m) Der Sohenpriefter Griff.

messen, fassen, und mit unsern Kopf und fünf Sinnen binein gerathen, nämlich, daß Christus wollte das Licht der Welt sein, und Idermann helfen, so er doch daher ging als ein armer Zimmermann, der das liebe Brod oft im Hause nicht hatte; hat auch nicht eines Füsses breit Eigenes auf Erden, weder er, noch sein Bater Ioseph, und wird letzlich auch an das Kreuz gehängt, als der ärgeste Mörder. Er war ein armer Zimmerknecht. Dieß Aergerniß ist zu groß, es reimet sich nirgend mit den Worten: Wer

an mich glaubet ic.

Alfo leidet bas Wort Gottes allenthalben einen Anftog, Abfall, hinderung und Mergernif, bag bie, fo binan wollen, fur ben Ropf gestofen werben; wie bie geschieht. Sie führen ein icheinbarlich Argument n), bas noch alle Weltweisen gebrauchen, und ftoken bamit ibr Biel ab, wenn fie fagen: Sollt Chriftus aus Galilaa tommen? Du ift es mabr, die beilige Schrift bats gefaget, er follt aus Betblebem tommen, wie Micheas anzeiget, und nennet auch ben Stamm und Ort, ba er follte geboren werden. Alfo ift bie Schrift an beiben Orten. Micheas fpricht o): Du Betblebem bift mit nichten die kleineste unter ben Tochtern Juda 2c.; und zu David wird gefagt: Ein Rind von beinem Stamm, Fleifch und Geblute foll Chriftus fein. Das wuften fie mobl. baf Chriftus tommen wurde vom Stamm und Blut Davids und aus bem fleinen Rleden ober Städtlin Bethlebem. Diefe Spruche murben bem Bolt eingebläuet, daß ba follt Chriffus tommen aus Davide Geblut und Bethlehem.

Aber dieser ist aus Galilaap), da nicht ist der Stamm Davids, auch die Stadt Bethlebem nicht lag in demselbigen Lande. Damit stoßen sie zu Boden und legen danieder Alles, und die menschliche Weischeit leget sich auch gewaltig dawider, denn man kann das nicht läugnen: so kanns Niemand aussösen, und wer will es zusammen reimen? Wir wissen im Bolk,

n) Abhaltung vom Bort ber Babrheit. o) Rap. b. p) Gallida ift ber große Baum, vom Teufel in Beg geworfen. Des Juliquis ichen Spotts Urfabe.

wo ber Meffigs ber tommet, jagen fie broben. beiber lei ift im Bolt befannt. Diefe mußtens beibes, bag er aus Bethlebem und von Juda tommen foute, und bennoch beimlich, bag mans nicht wußte, wo er ber tame, wie es die Schrift verfundiget hatte, bag er follte heimlich tommen. Darumb es denn Johannes ber Evangelift anruhret, daß fie felbe darüber gezeuget baben, er mare aus Bethlebem geboren, von Maria ber Jungfrau, aus bem Stamm Juba, und fel barnach in Galilaam gezogen. Das merben Etliche wohl gewußt haben. Aber die Anbern find gute Ge fellen, fprecen bie: Sei bofe und flug gnug; du meinest, wir wiffen die Schrift nicht? Aus Galilaa febet tein Prophet auf, fondern aus Jerufalem, und Chris ftus foll aus Berufalem tommen. Darumb, ist Christus aus Galilag gehet, und gehet in feinem Alter ins breißigfte Jahr, fo muß er nicht Cbriftus fein.

Das beiffen die oxavdala und Ginreben wider bas liebe Evangelium, wie benn itt gefaget wird im Papfithum, baf ein Doctor foll nirgends ber tommen, benn aus ber Chriftenbeit und Rirchen q): ba fteben fie auf, und verlaffen fich barauf, als ein Bod auf feine Borner. Und es ift mabr, es ift tein Drediger außerhalb ber driftlichen Rirchen, bas ift unmuglich. Es ift beschloffen, bag Gott teine Chriften machen will, fie find benn getauft, und burche Evangelium berufen. Er will Alle, die ba Chriften beißen, abgefondert baben von der Belt, durch bas Evangelium und die Taufe. Alfo ift tein rechter Prediger ober Prophet außerhalb ber Rirchen. Das Sorift, und es tanns Diemand laugnen; gleichwie bie die Juden fagen : Aus Galilaa fommet fein Propbet.

Es ist ein start Argument r), bas ba Biel beweget, die da wiffen, daß unfer Lebre recht ist, und Richts tawider sagen können; und stehen gleichwohl als ein stetig Pferd, sagen nur, die heilige driftliche Kirche

<sup>)</sup> Zabelung bes Papfthumes uber bie wang, Lebre. - 7) Der Bi-Derdriftiden eilerne Bauer.

habe es noch nicht beschlossen und approbiret. Mit bem Wort: dristliche Kirche, nehmen sie gesangen beide, die Einfältigen und die großen dansen; gleichwie dieser Tert Alles zu Boden stößet. Im symbolo Athanasii stehet: Crodo unam occlesiam christianam. Item: Crodo etiam in Spiritum sanctum. Ru ist außer dieser christlichen Kirchen kein heil noch heiliger Geist, benn das symbolum saget: Ich gläube an den heiligen Geist, eine beilige christliche Kirche. Der heilige Geist machet die christliche Kirche heilig, durch feine heltigkeit; wie denn Christus die Kirche auch heilig machet. Und hie gilts nicht wanken ober zweifeln, das ist wahr; gleichwie es wahr ist, das Chrisstus von Bethlehem und Juda kommen. Also soll man auch zeinen Prediger suchen ober annehmen, der nicht komme aus der christlichen Kirchen.

Die thut man ibm benn? fagen fie, bie driftliche Rirde bat es noch nicht beschloffen, es ift nicht aus der Christenbeit? und warten benn auf Koncilia und Reichstage s), bis bie Gelahrten gufammen tommen und schließen baselbft. Weil bas nicht geschieht, fo bleiben fie, wie fie find. Alfo reben ist beibe, bie Rarren und auch die Rlugen, wollen barren, bis es beschloffen werbe von der driftlichen Rirchen; bennt Einer rede alfo, ber Ander fonft, bie driftliche Rirche ift noch nicht dazu tommen : wir wollen bei unfer Bater Glaube bleiben, bis baf einmal beschloffen werbe, was ba recht fei; und machen alfo ben Ginfältigen eine Rafen. Ru, wir läugnen nicht, bag Chriftus nicht aus Bethlebem tommen folle; aber wir fagen barumb auch nicht, bag er nicht aus Balilaa kommen folle. Alfo ifts auch mahr: Wer nicht in ber driftlichen Rirchen ift, und des Lehre nicht burch fie beschloffen ift, ber ift ein rechter falscher, unrechter Prediaer.

Das wird sonst genug gepredigt, daß Gott aus einem Erdenklos einen Menschen macht, da nahm der Teufel auch Erde, und machet eine Kröte oder einen Mönch draus. Item, man spricht: Wo Gott eine Kirche

e) Barten auf Roncilien und ber c. Rirden Bofding.

bauet, ba fetet ber Teufel eine Rapell baneben. Es ift Die driftliche Rirche zweierlei t). Sie beißen bas bie driftliche Kirche, bas boch nicht ift; und bas ba ift bie rechte Rirche, bas muß nicht bie Rirche beiffen. Es ift nicht bie Frage, ob man ber Rirchen glauben folle, item, ob eine Rirche fei; fondern, welche bie rechte Kirche fei, darüber ift die Frage. Denn ob eine Rirche fei, barüber find wir mit dem Papft ber Sachen eins. Wir glauben, daß gewißlich ein drift liche Rirche fei; wie es benn ber Papft quch glaubet: es muß eine driftliche Rirde auf Erben fein, bas glauben wir fo festiglich und start, als fie: fondern da liegts an und da stößet sichs, wer die driftliche Kirche sei, weil der Teufel alle Ramen theilet, verfehret und verfalfchet; wie benn auch ber Dapft. Die Wiebertaufer fagen eben bas u), fie baben die Taufe, und obne Taufe werde man nicht felig. Ru fragen noch bisputiren wir nicht ba von, ob eine Taufe fei, fo ba felig machet. Also ifts auch mit ben Gaframentirern, ba betennen wir, daß fie das Sakrament des Abendmahls baben, ba find wir eins; aber barüber ift die Frage, welche das rechte Saframent baben. Alfo muß man auch in ber driftlichen Rirden bas Evangelium predigen; aber ba bisputiret man von, welches bas rechte Evangelium fei, und wer es rechtschaffen babe. Der gleichen bandeln wir itt auch mit dem Papft, ob fie, Die Papisten, ober wir bie rechte driftliche Rirche find, ob fie die Tauf, bas Evangelium, bas Satrament des Abendmable recht haben und brauchen. Gie fagen: Wir habens recht; fo fagen wir auch, baf mirs recht baben.

Darüber hebt sich der Hader v). Sie bleiben auf ihrem Wahn, daß wir Keper sind, wie hie die Pharksar und Juden auch thun; schreien denn, sie sind gute Christen, wir aber sind Keper. Das konnen und wollen wir auch nicht leiden; mit der Hand

<sup>(</sup>if) Bweierlei Rirde, Gottes und bes Teufels. u). Boelf ber Biebertaufer und Saframentirer. v) Der Papiler und Evangelle
foen fürnehmer Streitpunkt.

leiben wirs, aber nicht mit Stilleschweigen. Mohlan, ber Papst spricht, er sei die dristliche Kirche; da sagen wir Nein zu, ob ihr wohl Etliche sind unter dem Papstthum, die in die dristliche Kirchen gehören, gleichwie auch unter dem Türken, in Frankreich und Engelland Biel sind, die zu der christlichen Kirchen gehören: sie sind getaust, halten das Evangellium, gebrauchen der Sakrament recht, und sind rechte Christen. Daß sie aber und ist verdammen, und sagen, unsere Lehre sei nicht recht, und sich das gegen weiß brennen, und mit ihren Gesehen, Gedichten, Brüderschaften und guten Merken sich rechtserigen, und sagen, wer dieselbige halte, der sei ein rechter Christ, und sei die rechte christliche Kirche; da sprechen wir Nein zu.

Das lassen wir wohl zu 53), und lassens gesichehen, daß sie sind in der driftlichen Kirchen; aber sie sind nicht die rechten Glieder der Kirchen w): sie haben wohl den Predigstubel, die Tause, das Pfarrampt, Sakrament, und sie sind drinnen in der Kirchen; aber nicht rechtschassen; gleichwie ihr bei und auch Viel sind, die getaust sind, zum Sakrament gehen, stellen sich als Christen, und sind doch Schälke in der Haut, sie sind nicht rechtschaffen. Darümbsagen wir: Sie sind unter der Jahl der Christen, den Ramen, Schein und Geberde der Kirchen und Christen haben sie; aber sie sinds drümb nicht.

So mußt du nu unterscheiden x) die rechte christliche Kirche, die in der Wahrheit die Kirche ist, von der Kirchen, die da will die Kirche sein, und ists doch nicht. Die falsche Kirche hat alleine den Schein, hat aber gleichwohl die christlichen Nempter. Denn ein Schalt kann wohl recht täusen, das Evangelium lesen und zum Sakrament gehen, die zehen Gebot sprechen; Solches ist und bleibt alles recht: er aber bleibt ein böser Schalk, und wird kein Christ, noch die christliche Kirche genennet; sondern man spricht:

w) Damit werben fie aus bem Bortheil getrieben. x) Untericeib ber rechten und falfchen Rirchen, 53) "ger" fehlt.

Er ift in und unter ber driftlicen Rirden, gleichwie Mäusedred unter bem Pfeffer, und Raben unter bem Rorn liegt und bilft ben Schäffel fullen. Gleichwie auch am menschlichen Leibe feine, reine, gefunde, rechtschaffene Glieder find, die der Mensch zu feiner Rothdurft gebrauchen tann. Aber barnach ift auch am Leibe Schweiß, Butter in Augen, Ros, Grinde, Ge ichwur und ander Unflath. Diese Stude find fowohl am menichlichen Leibe, als Die Dbren, Dagen, Berg, Finger ober Augen; aber ber Unflath ift boch auch im Leibe, ob er gleich ftinket y): also find bie Reper, falfden Lehrer, oder Gottlosen, auch in ber Rirchen nicht natürliche, rechtschaffene Glieder, fon bern ber Unftath, fo aus bem Leibe beraus schwaret. Daber ifts mabr, es wird nimmermehr Reiner recht predigen, er fei benn in der driftlichen Rirchen. Predigen kann er wohl, aber baran ifts nicht gnug; fondern er muß auch ben Beiligen Geift baben, recht predigen und leben. Das tann er nicht thun, er fei benn ein recht Glied ber driftlichen Rirden.

Daß fie nu fagen z), fie wollen warten, bis es von der Kirchen beschlossen werde, da barre der Tem fel auf; ich will so lange nicht harren, benu bie driftliche Kirche bat icon Alles beschloffen. Gleichwie die Glieder des Leibes follen ein Leib fein, und durfen nicht warten, bis es ber Unflath fage ober foliege, ob der Leib gefund fei oder nicht. Bon ben Gliebern wollen wir es wohl wiffen und erfahren, und nicht vom harn, Dift oder Unflath: also wollen wir auch nicht marten, bis daß ber Papft und Bischoffe in einem Koncilio fagen: Es ift recht; benn fie find nicht ein Stud und reine, gefunde Glieber bes Leibes, sondern sie find Junker Unflath und Ros aufm Mermel, ja, ber Dred find fie, benn fie verfolgen das recht Evangelium, das sie doch wissen, daß es Gottes Wort fei. Darumb fiehet man, daß fie ber Unflath, Stant, und bes Teufels Glieder find. Derhalben jo wird gesagt: Die driftliche Kirche bats

y) Reines und Unroines. Ierem. 16. u) Ginrebe ber Anhanger bes Papftipums wiberlegt.

fcon befchloffen a); benn allenthalben lebret man alfo, und alle Chriften, fo getauft find, glauben fo. wie biefe Lebre faget. Diefe Beschliefung gebet nicht gu mit einer außerlichen Bufammentunft, fonbern ift ein geistich Koncilium, und man barf bazu teines Convents. Man barf tein Koncilium versammlen und balten, daß man orbene, wie man fasten und beten moge, und wie man fich fleide, und wie die rechten Artifel bes Glaubens tonfirmiret und befennet werben, ober von andern Sachen urtbeile, wie im concilio Nickono geschehen ift. Aber die driftliche Lebre zu beschließen, ob fie recht fei, fo 4) barf man teines Roncilii gu; fondern ich fage: 3ch balte uber ber Laufe, und glaube an bas Evangelium, daß es recht und beilig fei, glaube und halte uber

bem Gaframent bes Abendmabis.

Saget man benn: Ja, bu glaubeft nicht recht; ba gehets benn an, und bebt fich ber Saber: ba gebort ein geiftlich Roncilium gu, bag, wie ich glaube, predige, alfo glaubet auch mein Bruber, ja, alfo glauben alle Chriften, wo fie find, fie find einbellig b). Das heißt eine driftliche Kirche, die ba glaubet an Christum, und die da will burch ibn felig werden, nicht burch unfere Wert ober Berbienft; und was ber Beilige Beift uns faget, das faget er allen Chriften, wo fie auch find. Das ift bas Bethlebem und der Stamm Juda, ba Christus ber fommet. Alfo ist auch wahr, daß außerhalb der Kirchen ist tein Prophet, tein Christen, ober Lehrer und Prediger; benn es ift ein Leib und Seel, fo aneinander hanget, als die Glieder am Leibe hangen, benn es find Glies der des Leites. Gine abgehauene Fauft ift todt, lebet nicht, hänget nicht am Leibe: also ist auch ein Reper c) durch falsche Lehre und Unglauben von der driftlichen Rirchen abgehauen, und ift tobt; benn die außerhalb ber driftlichen Rirden find, die find todt.

a) Geiftlid Roncilium und Beidlus ber Lirden. b) Ciniafeit ber Chriftglaubigen greift ben Lonciliis far. e) Gin Leger ober Mpo-Gata.

<sup>54)</sup> be.

Die christliche Kirche d) beißet nicht ein hause voll Bischosse, oder Kardinalshüte, und es mag wohl ein Koncilium beißen, oder aus ihnen ein Koncilium werden; aber nicht eine christliche Kirche. Denn dieselbige läßt sich nicht auf einen hausen zusammen bringen, sondern sie ist zerstreuet durch die ganze Welt: sie gläubet, wie ich gläube, und ich gläube, wie sie gläubet: wir haben keinen Anstoß oder Ungleicheit um Glauben, wir gläuben alle Eine christliche Kirche; außerhalb dieser Kirchen ist Alles Richts.
Also gläube ich; darüber bebet sich denn der Streit.

Darumb, weil das Argument nu fo feber auch gebet, fo fei geruft, daß du fageft: Dieg Bort, driftliche Rirche, deutet fich zweierlei o), gleichwie auch andere Wort; denn Etliche find Die rechte Rirche, Etliche aber die falsche Kirche. Zeige mir nu die rechte Rirche. Der Papft fpricht auch, er fei Die rechte Rirche; aber womit will ers beweisen? Sie haben das Evangelium und die Taufe, wir auch. Aber da fiebe ju, welcher das rechte Evangelium und die rechte Laufe, oder das falfche bat. Der einige Christus ist recht; aber alle Reger machen einen neuen Christum. Die Wort find zweierlei. Ein jeder Reger bat ein besonder Wort, und führet ben Ramen gottliches Worts auch. Item, ber Rame Gottes ift bas manchfältigfte Wort; man bat wohl tausenderlei Götter. Der Mammon ift ein Gott f); Kranciscus, und Rartbäuser. Orben ift auch ein Gott; ein Iglicher bat einen eigenen Gott. Go febet euch nu fur. Die ber Rame Gottes ift eins einigen Gotte, und doch anderemobin gezogen wird, daß also der Rame Gottes manchfältig wird gedeutet: also wird auch ber Dame ber driftlichen Rirchen guriffen, bin und wieder gezogen. Du mußt dich nicht dran tebren, daß fie jagen: hie ift die Kirche. Sprich 3ch weiß wohl, daß eine driftliche Rirche fei, und ich fenne bas Wort, driftliche Kirche, wohl; aber thre feid, das weiß ich nicht. Ihr mögets euch

Die wahre Liede. . . o) Das Wort Liede hat zweierlei Doninng.

6) Cottlider und geißlicher Aitel Beliding.

wohl rubmen; aber bie iconen Ramen follen mich nicht verführen, benn die Reger follen unter bem iconen Ramen Gottes, Chrifti, und ber driftlichen Rir-

den, tommen, und die Welt verführen.

Darumb ifts fabrlich und verdachtig g), daß fie also rubmen ben Ramen ber driftlichen Rirden, gleich als ware es die große Runft, und Niemand mußte fonst Etwas fur .55) ihnen. Aber fprich du: Willt bu die Kirche fein, und ben Ramen baben, so beweise es: führe bie Lebre recht, wie die beilige driftliche Kirche lebret; lebe alfo, wie fie lebet: beweise beinen Glauben, und die Frucht bes Glaubens, und beweife es, baf bu bie driftliche Rirche feieft. Daß fie aber tein Umpt eines rechten Bifchoffes baben mollen, fondern verfolgen, wen sie wollen, und wollen gotte fürchtige Kürsten sein 56), und die driftliche Kirche sein: da muffen wir fagen, bag fie bes Teufels Rirche find, benn die driftliche Kirche gebet nicht also mit der Lebre umb: daß alfo die Reger erschreden und bethoren viel Leute mit dem Ramen ber Rirchen, gleichwie diese bie im Evangelio auch gethan baben, und gefagt: Chris ftus foll aus Betblebem tommen; aber baf er aus Galilaa tommet, muß unrecht fein.

Also sagen sie auch ist von uns h); ob wir gleich die dristliche Kirche sind, bennoch weil wir aus Galiläa, ober aus Wittenberg kommen, und nicht so lange harren, bis sie es beschließen, barumb muß es unrecht sein. So sagen wir: Ei, aus Galiläa und Nazareth kommen auch Christen, bie da predigen und gläuben, was euch nicht wohlgefällt; so müssen wir nicht Christen sein. Aber so lange wollen wir nicht harren noch predigen, was sie haben wollen. Lasset uns von dem Mann predigen, der nach diesem Leben uns auch gnug geben wird. Wenn wir ihnen wollten zu Gefallen gepredigt haben, so wollten wir lange zu großen herren worden sein; es ist aber

(wie man faget,) nicht Rath babei.

g) Betrüglich Anmaffen abzulehnen. h) Der Papftefel Coppfielte. 85) von. 86) "fein" fehlt.

1) Dief ift bie Zwietracht, fo fich erbul Bolt uber ber Lebre Chrifti, tag Etliche fagen mare Chriftus; Etliche, er mave ein Prophet; bere bie fcblugens rund ab, und fprachen: Mus liffa ftebet nicht ein Prophet auf. Diese 3wiel im Bolt k) bleibet ba fteden. Davon fonnen wi nicht viel fagen; aber es find Erempel und Sifte Die bagu bienen, baf wir feben, wie es ben & gebet, die ben herrn Christum boren preb und \$7) wir Stärke und Troft baraus empfaber ber bas groß Mergerniß, bas ba beift, Strthui Glauben anrichten. Denn bas ift bas Bobefte fie und Schuld geben, baf unfere Lebre nem und fie wollen bei bem alten Glauben bleiben; wird alfo Unfried und 3wietracht aus ber ? benn eins Theils fagen: 3ch will warten au Roncilium, und was ber Kaifer und Bischoffe den Rurften beschließen werben, bag man balten bas will ich auch annehmen. Dief ift bas bi Mergernig 1), das Augen, Ohren und Mund füllet, und ift schweer zu ertragen. Darumb b fen wir bes Troftes mobl, daß wir uns nicht tebren : es foll und muß fo fein, wir werbens beffer baben, benn er. Benn bas Evangelium Arrung im Glauben, ohne felchen Rumor und tracht batte fonnen angeben, fo batte es bie bei Mann, Chrifto, auch gethan, der beffer prei tonnte, benn die Aposteln. Dieweils aber ibme, Beren Chrifto, widerfahret, daß, ba er pret wird ein Wahn im Glauben unter bem Bolt, eine Zwietracht uber feiner Predigt, fie miffen in diefe neue Letre nicht zu fcbiden, Giner fagt i ber Ander fo: bas bat er, Chriftus, felbs gel daß er mit feinem Predigen die Leute bat aemacht.

Es erheben fich fo viel Rotten und Getten,

87) † Þag.

<sup>1)</sup> Die 10. Predigt, am Connabend nach Aegidil. L. Bwi des Bolls uber ber Lehre Chrifti. 1) harter Stof und da Auffoaft.

er will hie, der Ander dort hinaus, welche die Leute ir stutig und irre machen. Da sage du denn: Daß viel Rotten sind, was kann ich dazu? Ein brist, der dem Wort Gottes gläubet und es predict, muß sich deß nicht annehmen; es gehet nicht iders zu, man schiede sich also drein, das es besser der Welt nicht wird werden: beschleuß es bei dir lber, und ses dahin, ergib dich drein. Ist die redigt Gottes Wort, fo erheben sich Setten, und

bet bannit alfo au, wie man bie boret.

Das Papstthum hatte ein sein Ansehen m), da ar es Alles stille; und obwohl viel Mönche und roen waren, so stund es doch Alles auf Einem äupt, und in Eines Mannes, als des Papstes, auft, daß da nur Ein Glaube und Eine Lehre ar. Solches siehet man an, und dahin arbeitet an noch; und es wäre wohl sein, daß ein Häust äre, so Alles regierete: aber es ist ein Unmögliches, eweil es weder Christus, kein Prophet, noch Apoll hat so hinaus geführet. Darumb schiede dich ein, erwege dichs, daß, alsbalbe das Evangelium er ausgebet, da erhebt sich ein Zwietracht und kärm; ie die Gleichniß im Evangelio auch anzeiget n): a der starte Gewappnete seinen Pallast bewahret, i bliebe das Seine mit Frieden; da aber ein Stärr uber ihn kam, der theilet seinen Raub aus.

Ru ist die Schuld nicht des Evangelii, sondern is Feindes, des Teufels, der das Evangelium cht leiden will o). Wenn wir predigten, wie es r Papst haben wollte, ihme heuchelten und hosiren, so hätten wir noch Friede unter dem Papst; wir eneten aber dem Teufel. Daher batte man unter m Papst Friede; denn man ließ Alles gehen, wie iging, es war Niemand wider den Andern, des eusels Lebre mußte Gottes Wort sein. Der Papst g, wie eine Sau, die im Koth liegt und schnarcht, enn man sie krauet; aber ist wachet er auf 1d reget sich, weil man ihn angreist und aus die

m) Ginigleit des Papfthums. n) Luc. 11. o) Ber auf. sber gumiegelt.

haut klopft, wie uns benn Goldes nu auch in die

Sanbe gebet.

Aber bas follen wir uns troften, wenn wir feben p), bag ibr Biel abfallen; benn es fcbredt bie Leute, und macht fie abwendig, wenn fie feben, daß es zuvor Alles fein ftille war, guter Fried allenthab ben, nu aber ift es Alles voller Rottan und Getten, und ein fold graulich Wefen, baß es zu erbarmen ift. Aber tehre bu es umb, und fprich: Eben bas bid foredet, bas nehme ich jum Troft an. Denn es ift ein Wahrzeichen und gewiß Sigia, bag es bas rechte Bort Gottes ift. Denn wenn es des Teufels Bort ware, so ginge es leife und stille, wie die Schlange baber freucht: aber fo fich barüber Rotten und Setten erheben, fo ifte gewiß Gottes Wort. Diemeil es benn alfo geben muß, fo gebe es auch alfo. Es ift Chrifto und ben Andern eben alfo gangen, und wird uns auch nicht anders begegenen. Es ift hieremia, bem Propheten, auch alfo gangeng), wie er am 15. Rapitel druber flaget und schreiet: Webe meine Mutter, wen baft bu an mir gezeuget? Du haft ein Mann getragen, ber Richts ift, benn Bant: uber mich schreiet Jebermann im ganbe Zeier; wenn ich das Maul aufthue, fo ift Bant und Rotten ba. hab ich boch weber auf Wucher gelieben, noch genommen: noch flucht mir Sebermann. Er faget Ach mas foll ich predigen? 3ch habe mit furgesetet, ich mill schweigen, und nicht mehr prebis gen; benn wenn ich lange predige, fo predige ich nur meinen Schaben und Schande. Denn bieg Bolf bringet mir Gottes Wort auf ben Sals; bar rumb fo 57%) will ich zufrieden fein, und laffen predigen, wer nur gerne predigen will. Mu, ich batte es gerne gethan, fagt er, aber bein Wort marb mir in ben Beinen als ein Feur. Der 120. Pfalm faat auch: Da ich Friede hielt, fingen fie Kriege an; wenn ichs Maul aufthue, so ist flugs Krieg und haber ba.

p) Irrthum find ein Prob, babei G. Bort ertanut wieb.
q) hieremia Rlage, bag er auch mußt ein habermes gefholten merben.

<sup>\$70) ,,</sup>fo" feblt.

Das geschiebt nicht, wenn ber Teufel ben Seivien prediget. Es gebet seine Lehre glatt ein r), enn er prediget, das der Bernunft fein begreissich ft. Aber bie, da ich friedsam bin, und nicht Krieg uche, fonbern wollt alle Welt gerne gur Geligfeit brinen, predige ich tenn bas Evangelium, fo ift icon er Krieg ba: benn ber Teufel fühlet es, baf bie eute aus feinen Deken und Garn errettet, und gum teid bes herrn Chrifti geführt merben. Darumb medet rauf, mas er tann, und machet auch felber auf zc., vill toll und unfinnig werden. Alfo muffen die Friedimen den Namen baben, daß fie Krieg anrichten, iuffen den Ramen des Unfrieds tragen; und wiedermb, die ben Friede brechen und Rrieg anbeben, fich übmen , daß fie Liebhaber bes Friedens find. Ru laß ) fein, ber Teufel muthet alfo, und will bie Leute lobe machen, auf daß fie fich nicht jum Evangelio alten, und beschmiget Damit Chriftum, die Aposteln nd die Seinen, ale daß fie Bant und haber anichten. Also verklagen fie auch Sankt Daulum in ben deschichten der Apostel, und 58) fagen: Wir haben iefen Mann funden ichadlich, und der Aufrubr rreget allen Juden auf bem gangen Weltfreis s); nd Chriftus fpricht felber auch: Ich bin nicht tomien Friede gu fenden oder gu machen, fondern bas 36 will Bater und Gobn mit einander neins machen. Dief ift ein Stud und ein Troff on bem Erempel, wider bas icanbliche Mergerniß, nd wider das große Gewasche und Geschrei, fo mis er und ist auch unfere Widerfacher treiben.

Die Anechte famen zu den Sobenprieftern nd Pharifäern, und fie fprachen zu ihnen: Worumb habt ihr ihn nicht gebracht?

Dieß sind auch nicht des herrn Christi Wort, der eine Lehre, sondern eine Geschicht oder historien, o ergangen ist nach seiner Predigt, wider das Ner-

r) Des Toufels Lehre ift ohne Witerftand. a) Antlage C. Pauli, bag er Aufruhr anrichte. Alt. 24. Kap. Matth. 10. 58)...,und" feblt.

haut klopft, wie uns benn Goldes nu auch in bie

Sande gebet.

Aber bas follen wir uns troften, wenn wir feben p), bag ibr Biel abfallen; benn es fcbredt bie Leute, und macht fie abwendig, wenn fie feben, baß es zuvor Alles fein flille war, guter Fried allenthal ben, nu aber ift es Alles voller Rotten und Geften, und ein fold graulich Wefen, bag es zu erbarmen ift. Aber febre bu es umb, und fprich: Eben bas bich schredet, das nehme ich zum Trost an. Denn es ist ein Mahrzeichen und gewiß Sigill, daß es das rechte Wort Gottes ift. Denn wenn es des Teufels Bort ware, fo ginge es leife und ftille, wie bie Schlange baber freucht: aber fo fich barüber Rotten und Setten erheben, so ifts gewiß Gottes Wort. Dieweil es benn also geben muß, so gebe es auch alfo. Es ift Chrifto und ben Undern eben alfo gangen, und wird uns auch nicht anders begegenen. Es ift hieremia, bem Propheten, auch also gangen q), wie er am 15. Rapitel bruber klaget und ichreiet: Bebe meine Mutter, wen baft bu an mir gezeuget? Du baft ein Mann getragen, der Richts ift, Denn Bant: uber mich fcreiet Jebermann im ganbe Beter; wenn ich bas Maul aufthue, so ist Bank und Rotten ba. Hab ich boch weder auf Wucher gelieben, noch genommen: noch flucht mir Jedermann. Er saget auch: Ach was soll ich predigen? Ich habe mir furgefetet, ich will schweigen, und nicht mehr predigen; benn wenn ich lange predige, fo predige ich nur meinen Schaben und Schande. Denn Dieff Bolt bringet mir Gottes Wort auf ben Sals; barumb fo 57%) will ich zufrieden fein, und laffen predigen, . wer nur gerne predigen will. Ru, ich batte es gerne gethan, fagt er, aber bein Wort mard mir in den Beinen als ein Feur. Der 120. Pfalm fagt auch: Da ich Friede bielt, fingen fie Kriege an; wenn ichs Maul aufthue, so ist flugs Krieg und haber ba.

p) Brethum find ein Brob, babei G. Bort ertannt wirb.
q) Dieremid Rlage, bag er aud mußt ein habermes gefcholten werben.

<sup>&</sup>quot;) "fo" febit.

Das geschiebt nicht, wenn ber Teufel ben Seis nen prediget. Es gebet feine Lebre glatt ein r), benn er prediget, das der Bernunft fein begreiflich ift. Aber bie, da ich friedsam bin, und nicht Krieg fuche, fondern wollt alle Welt gerne gur Geligfeit bringen, predige ich benn das Evangelium, fo ift icon der Krieg da; benn der Teufel fühlet es, daß die Leute aus feinen Regen und Garn errettet, und gum Reich bes herrn Chrifti geführt werben. Darumb wedet er auf, was er tann, und machet auch felber auf zc.,. will toll und unfinnig werden. Alfo muffen bie Fried. samen ben Ramen baben, daß sie Krieg anrichten, muffen ben Ramen bes Unfrieds tragen; und wiederumb, die ben Friede brechen und Rrieg anbeben, fich rubmen, daß fie Liebhaber bes Friedens find. Ru lag fo fein, der Teufel muthet alfo, und will die Leute blode machen, auf daß fie fich nicht zum Evangelio halten, und beschmitet bamit Christum, die Aposteln und die Seinen, ale daß fie Bant und haber anrichten. Also verflagen fie auch Sankt Daulum in ben Geschichten der Apostel, und 58) sagen: Wir haben diesen Mann funden schädlich, und der Aufruhr erreget allen Juden auf dem ganzen Weltfreis s); und Chriftus fpricht felber auch: 3ch bin nicht toms men Friede ju fenden oder ju machen, fondern bas Schwert. 3ch will Bater und Gobn mit einander uneins machen. Dieß ift ein Stud und ein Troft von bem Erempel, wider bas ichandliche Mergerniß, und wider bas große Gemafche und Gefdrei, fo wie ber uns ist auch unsere Widersacher treiben.

Die Anechte famen zu ben hohenprieftern und Pharifäern, und fie fprachen zu ihnen; Worumb habt ihr ihn nicht gebracht?

Dieß find auch nicht bes herrn Chrifti Bort, oder eine Lehre, sondern eine Geschicht oder historien, so ergangen ift nach feiner Predigt, wider bas Aer-

r) Des Loufels Lehre ift ohne Biterftand. a) Antlage S. Pauli, baß er Anfruhr anrichte. Alt. 24. Rap. Batth. 10. 58).,, und" fehlt.

gernif und wider bie unnute Mauler, benn man muß ib nen dief Stude mit Gebuld abgewinnen; und bie zeiget ber Berr Chriftus an, wie gewaltig er bei ben Geinen fei t). Die hobenpriefter und Pharifaer schiden ihre Anechte aus, bag fie ben herrn Chriftum fangen follten, und bie Rnechte wollten ihren Rurften und herrn gehorfam fein, und 69) hattens im Sinne ihrer herrn Befehl auszurichten, und im Tempel Christum ju greifen, und ift bem herrn Chrifto Die Gefängnif feber nabe, er batte ihr nicht naber tommen mogen. Es ift befohlen, man foll ihn greis fen, und die Anechte kommen, und habens im Sinn, wollen ihn fangen. Ru, was geschiebt?
Da sebe man, was das menschlich herz und

Gebanten tonnen und ausrichten, wie ein Berg fein felbs und feiner Gebanten gar nicht mächtig iftu), barumb auch ber Pfalm faget: Qui fingit singulatim corda eorum, bas ift: Er lentet ihnen allen bas Item, in bemfelbigen Pfalm wird gefagt: Deri. Der Berr machet junichte ber Beiben Rath, und wendet die Gedanken der Bolter. Gott fiebet nicht allein ihre Gebanten, fondern er machet fie auch, wie er will, daß die Bergen in einem Augenblick anberd merben: er fann ihre Gebanten wegmenben, und andere an die Statt fommen laffen. Die Rnechte find Morber, wollen einen unschuldigen Mann fan-gen, ihr Berg und Gedanten ift ins Teufels Geborfam; aber berer Gedanten find fie nicht machtig binaus zu führen. Denn ba fie ihn boren, fo gefchiebt es, bag bie Gebanten hinweggeben, und friegen ein ander und demuthig herz, und werden diefes Meifters und Predigers Junger und Schuler, den fie fonft fangen und tobten wollten.

Dieß ift ein icon Erempel, baran wir feben, daß bie zornigen Junkern nicht alles thun noch binaus fubren, mas fie im Ginne haben. Denn mo find fie bie? Borm Jahre, auf bem Reichstage zu Mugs-

Coup ber Chriften in Ceffbritateiten. u) Der Miberfader Chrift Ders und Gebenten Benberung. Dieten ta. n,,und" febl .

burg, ward beschioffen, sie wollten die Ding in acht Tagen dämpsen v), gingen in den Gedanken daher, sie wollten und stugs rein \*0 ausrotten, diest Jahr sollte unser Keiner mehr sein. Aber was geschieht? Da unser Konfession und Apologia gelesen ward, und sie es böreten, sielen ihr Biel zurücke, und sprachen: Wie haben das zuvor nicht gewußt, sondern gehört, es sei eine Lehre, die allen Ungehorsam gegen der Odrigkeit mache, Eheseute von einander scheide, und alles Arges, Sünde, Schande, und kaster anzichte; des waren sie zuvor berichtet worden. Also ging der Jorn zurücke, da sie es gehört hatten, ob er wohl noch bei etsichen Boshastigen bleibet.

Dergestalt gebets bie auch ju w). Die Diener werben gar andere Leute. Obgleich die Pharifaer blies ben bernach, wie zuvor, bennoch fonnen fie es nicht hinans führen; benn es flehet nicht in ihren Sanben. Sie bleiben wohl in ihren Gedanten, Die fie geschöpft baben; aber fie Engen bas Lied nicht binaus. Die Knechte haben Besoldung empfangen, und find ben Pharifaern geschworen, ihnen getreu zu fein, find gehorfam ihren herrn, tommen und wollen ibn fangen: aber balbe wenden fie ben Beborfam bes Teufels umb, und werden Chrifto gehorfam, ibren herren aber ungehorfam. Gie follen ibn aus Rurcht gefangen haben, benn fie fich je fur ihren Berren icheuen follten, baß biefelbigen fie nicht ins Gefang. nif wurfen; aber es geschieht nicht. Bas fur ein Berg ift bad? Gie werben fo muthig und fed, baf fie jurudegeben in einem Ungehorfam gegen ihren Berrn, wiffen, bag es ihre Berrn verdreußt, und baft man fie werde fur Rebellen und Ungeborfame balten ze.; noch achten fie es alles nicht.

Die Anechte antworten: Es hat nie fein Menfch alfo gerebet, wie biefer Menfch.

Sie benten: Bir wollen ben Mann, ber alfo

v) Born ber Mapiften auf bem Reichstage gu Augeburg Anna Ib30.
6) Es ift uberans mohl gelehret. Plal. 69. : Doffet auf ibn allegeit lieben Lente.

<sup>60) &</sup>quot;cein" febit.

redet, ungegriffen lassen, und uns an Gott nicht versundigen, und ehe den hals drüber lassen; werden ihren herrn ungehorsam, troten ihre herrn, und verdammen sie, werden ihre Richter, und sprechen x): Einen solchen Menschen heißet ihr und fangen, und verdammet sein Wort, so doch wir sagen, sühlen und ersahrens, daß die eitel Gott ist. Wir haben zuvor nicht gehöret, daß je ein Mensch also geredet hätte; als sollten sie sagen: Es ist eitel Gott da in seinem Reden, und ihr haltet ihn fur einen Teusel, und verdammet ihn. Also werden die Knechte nur aus einer einigen Predigt zu münderlichen Lehrern und Doctorn, die da die Pharisäer verdammen.

Und siehe bieran, daß Spristus nicht kommen ist umb des Frieds willen, sondern Unfried zu machen. Er scheidet Herrn und Knecht, und die erstlich gut eins waren, geben nu im Ungehorsam daher, und thun das Widerspiel, werden ist widerspenstig ihren Herren, und strafen ihre Herren mit hübschen Worten. Ist diese Uneinigkeit nicht start gnug? Sie verdammen, was ihre Herren thun, und bestätigen des Mannes Lehre, deß Feind sie doch zuvor waren. Die Knechte gedenken: Unsere Herrn werden unser Feinde sein, mögen rathschlagen wider uns, was sie wollen, und mögen auch ein böses Furnehmen wider uns haben, so liegts nicht an ihrem Deuken und Furnehmen, sondern es ist einer im Himmel, der hats in der Hand y).

Wir wissen auch, daß unser Widersacher noch Anschläge und Furnehmen haben, daß sie unser Lehre dämpsen wollen; das mögen wir uns zu ihnen verseben. Ob sie uns gleich gute Wort geben, so denten sie doch, uns auszurotten, und ihr Ding wieder einzusetzen; meinen, wir wissen es nicht, und sie gebenken, es kann ihnen nicht seihlen, es muß also zutreffen, was sie im Sinne haben. Wenn sie zusammenkommen, rathschlagen sie mit einander, wie sie es wollen angreisen und uns mit Gewalt dämpsen,

<sup>2)</sup> Der Pharifer Inegte Betenntuls von Chrifte. y) Bunbere Schidung Gottes. Facit mirabilia solus.

bieweil fie es mit Lift und Runft nicht konnen uns terbruden, und find uns ihre Bebanten und Rathfolage nicht verborgen. Aber uber bas ift noch eins, bas Alberbobeste. Wenn fie gleich lange gerathschlaget baben, fo haben fie es barumb nicht balbe binaus. geführet. Es ift noch einer, ber kanns wenden :). Gott troftet, und fpricht: Go das Stündlin nicht kommet, (es tomme auch wenn es wolle,) und uns iere Reinde fo bofe maren, ale ber Tod und Teufel felbe fein mag, fo follen fie es boch nicht binausfuhren und enden. Wir wiffen wohl, mas der Teufel im Sinne bat, nicht, daß er mich jum Papft oder Bischoffe wolle maden, und bich zu einem Fürsten und Gewaltigen, fondern er will mich gar verderben; wie wir benn feben, baf er viel Rotten anrichtet, und andere undankbare Leute ermedet, und wollte gerne ein Blutbab anrichten, baf Alles im Blute fdmumme. Da baben wir den Bortbeil, daß wir fagen: Teufel, gornig magit bu fein, aber bu wirfts nicht ausrichten, es fei benn Gottes Stunde ba.

Die Rnechte werden bie gefandt; aber fie werben nicht allein fraftlos, bag fie, die zornigen Sanfen. Dichte tonnen ausrichten und ichaffen, fonbern fie werden auch befehrt. Die andern großen Berren bleiben wohl gornig; aber fie tonnen Richts ausrich-Das ift ein großer Troft, bag wir wiffen, wir baben fo eine starte band uber und a); aber nicht allein uber une, fondern auch uber unferer Reinde Berg und Gedanken. Unfer herr Gott verbangets. baß fie zusammenfriechen, rathichlagen und ichließen, wie fie unfern gandesfürsten, den Bergog, ju Sachsen, Landen und Leuten verjagen und wollen; aber laß fie flug und bofe fein, wenn es zum Treffen gebet, fo wird Richts braus. Das baben wir zuvor, daß wir wiffen, bag fie Richts ausrichten follen.

Es hat nie fein Mensche also geredet, wie dieser redet. Es ist eine demuthige Rede b), aber auch eine

<sup>2)</sup> Der Chriften fefte Burg bleibt mohl ungerftoret. 2) Der in und ift größer, benn ber in ber Welt ift. 1, Johann. 4. b) Ruch.

gewaltige Rebe. Sie sagen nicht mit boffüreigen Worten: 3br Schälle, ihr wollet ben Mann töbten, welcher aus Gott ist; fondern sie behalten bei sich eine knechtische Demath, lassen sie herren bleiben, greisen ihnen nicht ins Schwert und in die Gewalt, sie bleiben Knechte, und in ihrem Stande; der het ber gehet nicht leibliche Dinge an, heben sich nicht höher, benn sie sind, als nämlich Knechte, sondern der Haber siehet im Geist. Das ist der rechte der und Krieg, daß ihr, der Knechte, Glunde und Lehre anders ist, denn der Pharisaer; da wollen sie

nicht eine fein.

Und foll alfo ein Anecht nicht von feinem hertn flieben ober laufen, eine Rrau nicht vom Danne laufen, obgleich Gins anders glaubet, benn bas Inber c); benn Gott ber herr will bie Stanbe nicht gutrennet haben, die Stande follen barumb nicht uneins fein. Aber da muß mans fceiben, und nicht in einander mengen die geiftliche und leibliche Uneb nigfeit, daß, fo weit des herren Gewalt gebet, fo ifts gut: ba biene ein Knecht mit feinem Leibe, und fei geborfam, nämlich, nach bem außerlichen, weltlichen Regiment, fo weit feine Gewalt gebet, und bas hausregiment, Stadtregiment, ober Landrecht vermag. Dawider sete sich ber Knecht nicht, mut-mule nicht wider ibn, sondern wiffe, daß er fein herre fei. Aber uber bas, daß fie ba außerlich ein trachtig find, und ber Rnecht bemuthiglich biene, fo bat ber Anecht noch einen andern herrn, nämlich Chriftum, der ift ein Berr uber bas Gemiffen und uber die Seele, dem foll man auch bienen. Denn ber hausvater ift nicht ein 61) hert uber bes Knechtes ober 62) Magd Gemiffen. Der Ruecht tann gu ibm fagen: herr, ich habe mich zu dir berdinget nit meinem Leibe, hand und Fuffe, aber nicht mit dem Gewiffen: ich nehm feinen Lohn dafür, baß ich Gottes Wort lerne und gläube; ba bin ich frei, und

tifche Demuth. c) Ungleicheit ber Religion gwifden ben Bra-

<sup>61) &</sup>quot;ein" febit. 62) + ber.

bas gebet einen Andern an, ba will ich ungezwuns aen fein.

Darumb, wenn fiche alfo scheibet, fo bleibte fein, daß man eins fei außerlich, in Weltfachen, und uneins ift inwendig, in Sachen, bas Gemiffen und Glauben betreffend d). Go tann ein Anecht wohl ein Beren leiden, ber anders glaubt, benn er, und ein herr tann ein glaubigen Anecht bei fich wohl leiben, wenn ber Knecht thut, mas er iculbia ift. Wenn aber ber herr ungläubig ift, und will ben Knecht auch zum Unglauben zwingen, fo ift er ein Tyrann; wie benn auch biefe Anechte thun, fie fagen: Bas-wollt ibr an uns baben? Bir find euch geborfam gemefen, als Rnechte; ibr aber wollt zu weit fabren, ihr wollt bie Anechte baben, bie wider ibr Gemiffen thun, und an Gottes Gebot fic verfandigen, und an biefem Mann fich vergreifen follen, bas ift, wiber ben Glauben und wider Gottes Bort thun: bas wollen wir nicht thun 63), wir find da nicht euer Knechte; darumb fo kommen und bleis ben wir da Anechte des andern Herrn, den ihr und 64) fonft befoblen babt ju fangen.

Es ist ein startes Wort, bes sie in Demuth also reben o). Hoch ehren sie die Predigt des Herrn Ebrist, und freudig oder frei bekennen sie Ebristum. Freilich, sie wissen, daß ihr Herrn ihn wollen todt baben: noch ehren sie sein Wort; und auf selchen Glauden folget so eine gewaltige Rede, und thun eine schöne Bekenntniß, sprechen: Thut, was ihr wollet, so könnet ihr doch also nicht predigen, es hat kein Prophet also geprediget. Das beißt den Glauden gewaltig bekannt, und dennoch mit aller Demuth, daß er Christus, der Messias sei: stoßen ihre Herrn nicht aus ihrer Herrschaft, bleiben Knechte, wie zuvorn. Hieran sehen wir, daß die Feinde nicht

Miles thun tonnen, wie fie gerne wollten.

d) Bweierlei Betraglidfeit. e) Gott : Bable an ben Matien, fur ber Belt. 1. Ror. 1.

<sup>68) &</sup>quot;bes wollen - - thun" fehlt. 64) "und" fehlt.

Da antworten ihnen die Pharifaer: Seib ihr auch verführet? Glaubet auch irgend ein Oberster ober Pharifaeran ihn? fondern das Bolt, das Richts bom Geset weiß, if verflucht.

Wer Achtung brauf bat, ber fiebet, bag es all geit alfo gugebet, wenn man fich wiber bas Mort Gottes leget f). Je langer man bem Wort fic wi berfeget, je unfinniger fie werben. Das ift bie erfte Thorbeit, bag fie bie Rnechte alfo anschnauben; aber fie werben je langer je toller. Denn bie Knechte und ben herren laffen fie nu fabren, und fcanben bas unschuldige Bolt, fprechen: Wo babet ibr gefe ben, daß einer von ben Rurften und Pharifaern an ibn glaubet? Welcher Teufel bate euch gefaget? hat nicht Nicedemus, Joseph, und Andere an ibn geglaubet? Aber fie plumpen fo berein, fit wiffen nicht, mas fie fagen; und wenn fie es gleich mußten, wie klappts und klingets, daß fie fagen: Ihr follet nicht an ihn gläuben, benn die Fürften und Pharifaer glauben nicht an ibn? Beife Leute! follen die so predigen, als die zebenmal unfinniger find? If bas den Glauben ehren, wenn ich gläube, mas bie Pharifaer, Dberften, Fürften und Bifchoffe glauben?" wenn man auch fagen wollt: huren und Buben nehmen das Evangelium nicht 65), an, darumb fo ifts unrecht? Sie follten die beilige Schrift je gelefen haben, und wiffen, daß fie faget: Ihr fout euch nicht verlaffen auf Furften, Weifen und Belahrten g). Bas ift bas gefagt: Dieweil wir Pharifaer es nicht glauben, fo ifte nicht mabr, und ber Glaub ift un recht? Das ist eine große Weisheit, nämlich, wenn bie Leute Etwas nicht gläuben, barumb fo ifts un recht; und wenn du gleich Gott und fein Wort baf. noch folleft du nicht gewiß fein, baß bu ben rechten Glauben haft: fondern, wenn es die Leute glauben,

f) Kontrafett bes gottliden Borts Wiberfacher. g) 3f tal nicht tief gelahrt fein? Pfalm 118.

<sup>65) &</sup>quot;nicht" febit.

fo haft bu es; wenn es aber bie Leute nicht glauben,

fo muß bein Glaube falfch fein.

Wenn sie wollen also predigen: Mas die Leute gläuben, lebren und thun, dasseldige thut ihr auch h). Was thun sie nu? O sie treiben Hurerei, Ehebruch, Diebstahl, Mucher und andere Sünden, leben wie Huren und Buben: das hieß das Gewissen auf ein Sis führen, auf die Leute ober Menschen weisen, gleich als könnten die Menschen nicht irren; verachten, lästern und schänden denn Andere, die nicht mit ihnen heulen und in Ein Horn blasen. Also wird die menschliche Thorheit ausgeschüttet, daß einer sich soll umbsehen nach den Leuten. Sie wollen aber also viel sagen: Mir Pharisäer können nicht irren, da haltet euch an; wir sind ohne Sünde: was wir reden, gläuben ober thun, das ist recht und gut, und ohne Mangel.

Der Herr Christus aber zeiget damit an, daß wenn die weisen Leute ansahen zu narren, so tegebet ein weiser Mann keine kleine Thorheit; sondern sie werden mit ihrem Token und Wüthen je länger je seherer unsinniger i). Darumb so lehren wir also, daß man Niemand soll ansehen, weder Fürsten noch herrn, Doctor ober Schüler, sondern mein Glaube soll keinen andern Grund haben, denn das Mort Gottes. Was vor Zeiten der Papst sagete, das hieß die christliche Wahrheit, und waren Artifel des Glaubens, und sind schlechts an Menschen gehangen. Da ist auch geschehen, daß man binein gesunken ist, und alles, was Christus und Gottes Wort ist, verloren hat. Derhalben soll man ist sagen: Papst, Koncilium und Doctores, wir wollen euch nicht zläu-

ben, fondern bem göttlichen Wort.

Sie rühmen wohl, daß solche große Leute nicht irre geben k). Das laß ich geben und passiren in der Juristerei, daß sie nicht irren; laß es sie auch reden, als Juristen, daß sie in äußerlichen Sachen

h) Erheblider Bemeil. i) Rluge Lente nerren gar ju grob, wenn fie antommen. b) Phantoftifder Behelf: Er ift grob ober wohloerbienet, barumb oc.

nicht irren. Denn mas frage ich barnach? ich mags glauben, daß fie nicht irren ober irren, es bricht mir tein Bein: es ist eine weltliche Sache, gebet meinen Glauben nichts an. Aber baß fie es babin wollen gieben, bag ber Papft im driftliden Glauben und in ber Lebre nicht irren tonne, ba fage ich Rein ju, und zu ber Predigt tomme ich nicht. Bir fagen rund beraus: Gott bat befohlen, bag wir in Glau bensfachen auch auf feinen Apostel follen feben, auch nicht auf Propheten, ober fonft Jemand; benn bet Glaube ftebet nicht in menfchlicher Gewalt, fondera auf gottlicher eigener Rraft, und nicht barauf, mas ber Papft ober Kaifer, ber große haufe und Konch lia gläuben. Es fei benn, daß fie Gottes Wort fur fich haben, fo glaube ich umb bes gottlichen Borts willen, und nicht umb ihrenwillen, und fage: Fürft bin, Furft ber, Die Pharifaer follen mir Richtes binaus noch bierein lebren. Bringen fie Gottes Wort, fo fagen wir: Gott willfammen. Benn es aber nicht Gottes Bort ift, fo laffen wir fie fabren; wie bie die Knechte ibre Berrn laffen Pharifaer fein, glauben und folgen aber ibrer Lebre nicht.

Da soll man nu Gottes Wort gewiß ergreisen, alsdenn weiß man, was man thut oder gläubet, oder wo man zu hause seil), denn ein Christ weiß ablein, was er gläubet oder thut. Die Andern geben im Finsternis, und sind ibred Standes und Wesens gar ungewiß, seben den Glauben an, wie ein Kalb ein neue Thor ansiehet, und versübret Einer also den Andern, wollen gläuben, was der Kaiser oder ihr Pfarrberr gläubet. Aber gläube du also, du wirst es wohl seben, was du gläubest m). Ich will nicht gläuben, was der Kaiser ober kaiser gläuben, was der Kaiser, will nicht gläuben, was der Kaiser, Fürst oder Churfürst zu Sachsen gläubet; sondern was Gottes Wort gewiß ist. Da weiß ich denn, wo ich daheim bin, und gebe im Licht daher, und weiß, wo ich meines Glauens gewarten soll; und wirkt mich in das schwarze bed nicht bringen u), das man mir fürstellet, da ich

I) Der Claube foll auf tem ghillichen Wort und nicht auf großen Leuten Achen. m) Gfai, v. Luc. 1. n) Auf Bolubic.

ngewiß bin, und nicht weiß, was man gläubet; nd ba ift ber Glaube rein.

Sonst haben sich die Andern zu Gott gemacht, und trgeben, sie können nicht irren o). Es sind stolze Schelsen. Pfui dein Maul an! Sie verdammen das ganze iolt, als wüßten sie Richts von Gott oder von dem besete. Wissen sie nicht, daß ein Gott sei, der da erboten hat, man solle nicht stehen? item, daß ein bott sei, der sie aus Regyptenland geführet hat? De müssen Richts wissen, sie nehmen es dem Bolt ses, und schreiben es ihnen zu. D das Bolt, sam sie, weiß Richts vom Gesete, derhalben so ist verdammet und vorstucht: wir wissen Alles vom lesete, darumb sind wir gebenedeiet und selig.

Der Teufel sollt selber nicht also kommen, und sie grob reden. Sie verdammen das ganze Bolk p), se ihre Wert, keben, Glauben und Gottesdienst; muß unser herr Gott mit dahin gehen. Aber lott ist im Bolk, und ob der gemeine Mann wohl ihin gehet, so sind doch unter dem Bolk Etliche, e fromm sind; obwohl der Adel und die Fürsten tel Teufel sind, so sind doch etliche fromme Fürsten id Edelleute darunter. Also hat der Herr Christus e auch die Seinen gehabt, obschon die Kaurer, e Pharisaer, eitel Diebe sind. Worumb wollten ir den Hausen gar hinwegwersen, wie diese thund icodemus wird auch noch in das Spiel kommen. ich aber achten die Pharisaer die selig, und versummen das Bolk mit ihrem Gott. Also machen irs, wenn wir wider unsern Herr Gott sind, und ider ihn und sein Wort toben und wütben.

q) Das ift die historien, wie die Anechte von m Pharifaern geschickt find worden, den herrn briftum zu greifen; aber fie durch seine Predigt id bekehret worden, also, daß sie sich nicht gesurcht ich gescheuet haben, Christum fur ihren herrn zu

o) Der Phaisser und anderer Leute Beirüger Dutft und Berwegenheit. p) Das heist solche zwagen. q) Die 21. Predigt, am Connadend nach Nativitatio Mariae.

betennen und zu rühmen. Solde ift nu zum Troft geschrieben benen, bie ba glauben, bag fie miffen, es flebe nicht in ter Torannen Gewalt, und Scho ten ju thun; benn Gott fann ibr herze, ibr Bort und Wert wenden. Dief Trofles bedurfen wir auch wohl qa), auf daß, wenn es jun Bugen und jum Treffen tommet, wir gewiß find, mas und Bofel widerfabret burd ben Teufel ober burd Menfchen, umb ber Lebre bes Evangelii willen, baf fie aus ib ren eigenen Rraften nicht vermochten, und ein Saer ju frummen, wenn es nicht bon Gott verbanget murte, und Gott es gnabiglich haben wollt; wie denn ber herr Chriftus fagt r), daß nicht ein haer von unferm Saupt fallen foll, obn feinen Billen. Es lautet gering, und bie Bort baben fein Unfeben; aber es ift boch geredet, bag tein haer von unferm Saupt abfallen foll. Die Bernunft verftebet es nicht, und bas Wiberspiel ift ba, welches Diefe Wort gar junichte machet. Denn ein Chrift nicht alleine ein haer, fondern Leib, Gut, Ehre und Gelimpf, Saus und hof verleuret, baf es gar umbgefehrt wird, und es alfo beifen mocht: Es bleibt einem Chriften fein haer uber; alfo wird er auffaubet, er wird verdammet, und alfo ausgerottet, bag nicht ein Sarlin da stebend bleibe.

Christus kehreis doch gar umb, und spricht s): Richt ein haer soll umbkommen, vielmehr wird der Leib, Gut und Ehre nicht umbkommen. Aber der Trost liegt daran, daß wir an den Worten hangen, und mit Erempeln diesen Spruch bestätigen, wenn die Roth kommet, sonst ist keine Hülfe da. Sie haben im Sinne und gedenken Alles rein aufzuräumen, daß nicht ein haer soll uberbleiben: aber Gott kehrets umb, und machts, daß sie einem nicht ein haer krümmen dursen, ja, keins umbkomme; da ist gar umbgekehret. Das ist ein schoere Trost, sie sollen mas kein haer ausräusen, ohne seinen Willen; sie

Po) Der Chriften Lroft wiber bie Lyrannen. r) Batth. 10. Coltes fleißigs Ange uber bie Seinen. Pfal. 36. a) Er weiß recht
Don Sachen zu reben.

werdens nicht enden, was sie im Sinne haben. An diese Berheißung mussen wir und seste halten, daß sie und nicht ein Haer frümmen sollen, er wolle es denn haben; wer aber Etwas drüber verleuret, der wirds wohl wieder bekommen. Nu folget:

Spricht zu ihnen Nicobemus, ber bei ber Racht zu ibm tam, welcher einer unter ihmen war: Richtet auch unfer Gesetz einen Menschen, ebe man ihn verboret, und ertenne, was er thut?

Sie baben fich verschnappt, die lieben Rarren, baß fie fagen: Glauben auch die Pharifaer an ibn? Es find eitel narrifche Reden gefallen; als follten fie fagen: 3br unfinnigen, nartifchen leute, wie moget ibr biefem Manne anhangen mit bem tollen, gemeis nen Pofel, ber gar Richts weiß, und doch alle Furften und Pharifaer wider ibn find 66)? Da haben fie fic verftiegen. Gie fagen 67) nicht, bag fie bats tent einen bei sich fleben, als den Nicodemum und Joseph, so an ihme hingen. Und hie befermet Chris ftum berfelbige Nicodemus, aber auf Nicodemifch vertheibigt er ibn t): er ift bes herrn Junger, aber beimlich, und schützet ibn auf Nicodemisch. Er faget nicht, ob er recht habe ober nicht, wie es boch bie biefe Anechte thun; fondern er tragt ben Baum ichier auf beiben Achseln, will nicht fagen, bag er ein Reger, oder ein Prophet und fromm fei: fondern will fagen, man follte mit biefem Manne nach welt-licher Rechte Urt und ber Bernunft Urtheil bandeln, und ibn erft verboren, ebe benn man ibn verbammete.

Das ist Nicodemisch geredet. Er schweiget, daß man ihn hören sollte als einen Propheten, und daß seine Lehre recht sei; sondern es wäre billig, spricht er, wenn man einen nicht wollt hören aus dem göttlichen Wort und der heiligen Schrift, daß man doch nicht breche das weltliche Recht an ihme, daß man

t) Ricotemi Couprede fur ben D. Chriftum.

<sup>66)</sup> Drig. † find. 67) faben. Buthers ereg. d. Sor. 162 Mb.

Riemand verdamme unverhöret u). Das bat Gott und der Raiser geboten; das Geset der Ratur sagets auch, man sollt nicht strasen oder verdammen, man laß denn zuvor einen zur Antwort kommen, und daß er mit Recht uberwunden sei. Also saget das Kaiserrecht und Portius Festus in den Geschickten der Aposteln am 25. Kapitel zu Gankt Paulo: Die Römer verdammen Riemand, sie haben ihn denn zuvor verhöret, er habe denn Raum uberkommen, in Gegenwärtigkeit seines Verklägers sich zu verantworten.

Also wollt er gerne v), daß sie aufs Werigste das weltliche Recht sießen gehen und ihme gelten, weil sie wicht nach der Schrift mit ihme bandeln weblen. Höflich und vernünstig will er sie adweisen von ihrem bosen Furnehmen, doch ihn nicht ausdrücklich vertheidigen, daß er in seiner Lebre recht habe. Er spricht nur, sie fabren zu doch wider weltlich Recht; er saget nicht: Ihr seid Narren und Ungerechte, dandeit wider das Necht und wider die Bernunst; sondern blöde fähret er beraus, und fraget also: Ich besehle es euch, denket ihm selber nach, ob sich schiede, daß man ihn soll greisen und verdammen, da ihr nicht könnet eine Schuld auf ihn bringen.

Das ist wieder ein Trost, und hie zum Exempel fürgestellet, wie unser herr Gott die Seiner tröstet und errettet; wie es denn oft also kömmet. Denn Gott ist ein wunderbarticher Mann. Wenn die Fürsten zu Zeiten zusammen kommen, und in ihrem Rath bose sind, haben Boses im Sinne, stimmen uberein, wollens im Grimm und Zorn hinaus machen, so soll unser herr Gott oft einen Niccoemum unter sie geben, der ins Spiel redet, und alle ihr Ding zunichte und sie irre machet w), auf daß man sebe, er hat ihre Gedanken in seiner Faust, auch ihre eigene Berzen.

a) Rechtliche Berhore fur ber Straf ober Exelution.
Aufter von tingen Reuten, bie binten unipennen.
Bicobemus in ber Turannen Ratofinden.

w) Cit

Solder Erempel find viel in ber 68) Schrift. Ms David von Absolon, seinem Sohn, verjagt warb, da hielt man einen Rath x), wie man David uberfallen und greifen mochte, und gab Achitophel bem Abfolon einen Rath und fprach, es ware umb eine Person zu thun, namlich, umb ben David; und erbot sich, er wollte mit zwölf taufend Mann bem David nachjagen, und ihn uberantworten in Absolons Sande. Ru, es war ein fluger Rath; aber unfer Berr Gott fcbidt ben Chufai mitten in ben Rath, und ba er in Rath fommet, ber wendete, und macht fie irre v), ber fprach: Thue es nicht, Absolon, sondern das rathe ich dir: Sammle das gange Ifrael; benn bein Bater David ift ein gornis ger Rriegemann, fonst wirst bu verlieren. Das thut unfer herr Gott. Es war Chusai Rath schier la derlich; noch machet er Achitophels Rath zu Schan-ben, ber boch einen weisen und klugen Rathichlag geben bat. Da ift unfer Berr Gott ein Deifter au 3).

In der Kirchenbistorien, da wollt ein Kaiser die rechtschaffenen Ebristen alle ausrotten, und man sollt sie alle sur der Stadt richten a). Der Häuptmann, dem es besohlen war, (ob er wohl ein Heide war,) zog langsam zu der Stadt hinaus zum Gerichte, und meinete, die Christen sollten sich mittlerzeit hinweg-trollen, daß er Niemand auf dem Platz fünde. Da sahe et, daß sie viel seherer dinaus liefen, und sonderlich sahe er eine Frau mit einem Kindelin zum Thor zulausen. Da fragt er sie, und sprach: Wowillt du hin? Sie antworte: Ad martyrium, das ist, da man will die Christen richten, ich will auch mit sterben. Da entsetzt sich der Häuptmann, und zog mit dem Kriegsvolk zurück, wollte die Christen nicht richten, ward dem Kaiser ungehorsam, und

n) E. Reg. 1ft. [a. Cam. 17.] y) Chufei madeh Aditophels Raih que nichte. n) Benn fie es aufs Ricigfte greifen an, fo gehet bod Cott ein ander Bahn 2c. a) Raifer Balentins Butherei. Bib. Aris. Dift.

<sup>68) †</sup> beiligen.

fprach: 3d will mich felbs ebe tobticblagen laffen, ebe benn ich einen Chriften wollt mehr umbbringen. Alfo fdidte unfer herr Gott allzeit b). Wenn man meinet, es foll nu ju fcbeitern geben, fo tommet etma ein Nicobemus ober Chusai in bas Spiel ber wendets. Alfo fann er burch einen einigen Dann und einzele Berfon aufbalten, und ein gang gand irre machen, ja, er tann die gange Welt irre machen durch Gine Berfon. Sat er aber feine Berfon, fo thut ers alleine. und nimmet ibnen ibre Gedanten und Berg, tehrets umb und hinderte; bas tann er. Bisweilen nimmet er einzele Personen, hindert damit alle Rurften, und fpricht: Trop. Alfo troftet uns unfer herr Gott, und tropet ben Teufel; welche ibn benn' ubel verdreuft: man konnte ihme tein argere Schaltheit thun, benn bag es unfer herr Gott fo lächerlich und

fdimpflic angreift.

Der Teufel, der es alles gerne in einen haufen -wurfe, machet die Furften und großen banfen grimmig und zornig, daß fie viel Bofes im Sinne baben c); fo baben fie auch Gewalt, baf fie es wollen binausführen. Dagegen lachet Gott, fo im Simmel figet, und fpricht: Was wollen fie thun? wollen fie Christum, meinen Gobn, tobten? D ich will biefe Beisheit jur Thorbeit machen, und will ihren Rnechten bas Berg nehmen, daß fie meinen Gobn nicht verlegen. Bum Andern, fo will ich einen Ricodemum fchiden, ber fie foll in ihren Rathfchlagen irre machen. Das beißt, bes Tenfels fpotten in Die Babene; die Knechte und eine einzele Berfon, Ricobemus, follen fie irre machen. Daran follen wir feine große Bewalt feben, wie leichte es ihme fei, ju belfen und ju erretten. Er wirft einen Ricode mum unter fie, und machet die Knechte auch au an bern Leuten.

So er nu das kann thun durch einen einigen Ricobemum, daß er die großen hansen alle irre mothet, und großer Regenten und zornigen Junkem knichtage feiblen lässet; was wollte er wohl thun,

b) Regnat in humanis divina potentia robus. o) Senflifor Applies for and Aumorn. Butth. 8.

wenn er feine Engel bagu brauchte? d) Bas murbe er thun, wenn er mit zwölf taufend Engeln tame? Aber Gott wills nicht thun, er braucht fo viel Engel nicht bagu; fondern fpricht e): Rur allein, mein Rind, gläube an mich, und bange an meinem Wort fest, es foll an Sulfe nicht mangeln; ich will meinen Biberfachern fart genug fein, und mit fartem Urm ihnen begegnen, und alle die Rathfolage gunichte und irre machen, dir zu Troft, und dem Teufel zu Trop; und das follt du jum Erempel und Babrgei den baben: Den Saufen ber großen Danfen will ich durch einen Ricodemum gurudftoffen. Es fiebet einen oft bafur an, als wollt Alles zu Trummern, au icheitern und gu Boben geben; ba gebente benn bran, daß, so Gott dieß thun tann, und so viel Knechte, die Christum fangen wollen, glaubig maden, und bem Grungen und großen Gewalt ber Pharifaer burch einen einigen Ricobemum webren. und jes aufschieben, gering toftets ibn: fo mirb er ba auch irgend einen Rath finben. Thut ers nu burch Engel, bag er uns schützetf), wohl und gut; wo nicht, so hab ich allbie einen Troft, und ein gewiß Zeichen, baß es alfo fein gnätiges Woblaefallen ist.

Sie wollen mich aufreiben, daß nicht ein haer an mir uberbleiben soll; aber das ist mein Troft, daß sie mir nicht ein haer umbkehren oder krümmen sollen. Sie haben im Sinn, Wittenberg in haufen zu werfen, daß nicht ein Stein auf dem andern bliebe g). Aber wir sinds nicht werth, und könnens schwerlich leiden, daß und Gott fur ihnen schüßen werde; wir hätten wohl eine Strafe verdienet. Aber Gott spricht: Ja, lieben herrn, denkt nur also; aber es stünde wohl dabei im Briefe, wenn ihr saget: ob Gott will. Aber sie sagen: Noch wollen wirs thun. So spricht denn Gott: Ich will zuschen, und soll denn wohl ein Ricodemus oder ein Shusai

d) Cott madet biefe Kathfolage ber Berfolger junichte Matth. 26.

e) Er weiß ben Dingen wohl recht zu thun. D Raniel 2.

g) Es liegt an Ounden nicht 2c.

brein kommen, der fie irre machet, daß fie nicht wiffen, wo fie es anfangen oder laffen sollen. Die Maur albie und der Dredwall wird uns zu Wittenberg nicht schüßen, die Scharrbansen und Eisenfresser werdens auch, nicht thun, es ist ein papieren Ball; aber der droben im himmel muß es thun, und irgend einen Ricodemum oder Chusai schilden.

Das ift nu dieser Tert, da \*\*) wir horen, daß ob man umb des Worts Gottes und Glaubens willen Etwas leiden soll, daß wir nicht weich werden h). Denn widersähret und Etwas, und wir gläuben nur recht, so mangelt es am Schutz und Schirm nicht; er tanns leichtlich thun, wenn wirs nur gläuben: Er widerstrebet den hoffärtigen i), und will nicht viel dran wagen, daß er und schütze. Er lässet wohl den Teusel alle seinen Jorn, Grimm, Bosheit und Sewalt ausschütten; aber Gott lachet dazu, und stellt ihnen sur die Rasen ein Wort, oder einen Nicodemum, so sind sie irre gemacht; oder, wenn sie mein, sie baben und alle ausgerottet, so baben wir den Trost, daß sie und kein haer umbgekehret baben. Wollt Gott, daß wir so fromm wären, daß wirs ersabren möchten, und dieses Trostes werth wären. Kolget im Tert:

Sie antworten und sprachen zu ihm: Bift bu auch ein Galilaer? Forsche und siehe, aus Galilaa stehet kein Prophet auf. Und ein Iglicher ging also beim.

Wie bohnisch und spisig sind fie boch gewesen k). Oroben fagen fie: Die Fürsten, Oberften und Pharifaer gläuben nicht an ihn, sondern der gemeine Mann, so verstucht ist; aber hie sind sie gar Karren, sagen: Bist du auch ein Galitäer? Sie gonnen dem frommen Mann nicht so viel, daß sie sprechen: Bist du auch ein Christen, oder ein Jesus von Ragareth? sondern geben ihm einen spötissen, höbni

h) Dobe Barbigfeit folds Leibens. Alt. 6. 1) 1. Pet. 5. k) Ein pharifaifc Lunftül, Schmahnamen extjubidten.

schen Ramen: Bift du auch ein Galisaer? nennen ihn nicht bei seinem rechten Namen, nennen ihn auch nicht einen Christum, sondern sprechen: Es ist ein Galisaer; gleichwie man auch zu unser Zeit saget, wenn einer ein Prediger ist: Was ist er? Ein Lutherischer? Das muß ein schmählich Wort sein, gleich als mare er ein Türk oder Jude, und nicht werth, daß man ihn bei seinem Ramen nennete. Sie können Nichts mehr thun. Nicodemus hat sie gestoßen mit einem Wort, daß sie irre sind, sprechen: Wir haben droben gesagt, es sei kein Pharisaer oder Oberste, der da gläube anibn; und du Nicodeme wolle test, als ein Pharisaer und Oberster, an ihn gläuben?

Ja, fie follten Nicobemum auch nicht alfo verfofen 1), fie batten ibn benn guvor verboret: aber er bat ibr Gemiffen getroffen, und fie irre gemacht, baß fie nicht wiffen, mas fie fagen, fie tonnen Richts bamiber aufbringen. Sollten fie fprechen, wiewohl es mahr ist: Es ist wider bas Gefet, daß wir ihn verdammet haben; bas ware zu viel. Ru stebet bas Gemiffen ba fur Mugen und fpricht: Wir babens gethan, und bestellt, daß man ibn fangen und unverbort verdammen follte; und flebet bas Befet alfo fur ibren Augen, daran hatten fie nimmermebr gedacht. Das thut ihnen faul, und ichamen fich ins berg binein, baß fie wider bas Gefet gethan haben; noch find fie alfo folg ob fie fcon fublen, bag fie Unrecht gethan baben, fo wollen fie boch die Gunde nicht betennen; fie fagen nicht zu Ricobemo: Mir babens verfeben, es ift mabr.

Rein, ein hoffartiger heilige, wenn er sündiget, so kommet er nicht dahin, daß er seine Sünde erstenne, oder fage: Ich babe Unrecht gethan; das thun sie nicht m). Dahin bringet man es wohl, daß er es in seinem Gewissen fühlet, daß er stede, und das Gewissen ihm gerühret ik, daß er sich ins herze schammet. Aber man bringets nicht beraus, daß es der

<sup>1)</sup> Redtidaffener Leut fich annehmen (wie fauberlich es auch gefche,) trägt biefen Gewinn. m) Berftodung ber Berführer und Berfofer.

Mund sagete, was das herz fahle, bleiben verstodt: sie bekennen die Sunde nicht, und können doch tie Sunde nicht werbergen; sie sagen weder Ja, noch Rein: sondern das herz saget wohl Ja; aber ehe sie es bekennen, ehe thun sie etwas Anders, und sabren beraus, schelten eine Weile den guten, frommen Mann, Nicodemum. Also soll man die Wahrbeit in sich fressen, beraußer fahren, und Andere schänden und lästern.

Also thun auch unfere Papisten. Diemeil fie gefühlet haben n), daß wir mit Schriften also in fie geschoffen haben, und ihrer gar nicht gefeihlet, baß fie nicht furuber tonnen, ba fabren fie beraus, laftern und ichelten, und verunglimpfen uns. Aber jur Sachen antworten fie Nichts, daß fie witer bas Ge fet Gottes gehandelt baben, und Unverhorte verbammet batten; wie bie biefe Schelmen auch thun. Sie follten antworten: Ricodeme, ja, ja, bu baft recht, wir baben une ubereifet, und babens verfeben, wir haben mider bas Gefet gethan. Da fagen fie: Bift bu auch ein Balilaer? Gie fühlen, bag fie Unrecht gethan haben; aber weil fie teine Beschonung baben, und es auch nicht entschüldigen konnen, fo muß es geben uber den Nicobemum; auf baß fie ei nen Schandbedel baben, fo muß er den Titel fub ren: Du bift ein Galilaer.

Also thun allzeit die Feinde des Evangelii. Also verkehret sind sie, daß sie einem nicht gleich unter die Augen richtig geben, sondern sie flattern immerbar beiseits aus o). Saget man ihnen von einem Apfel, so antworten sie vom türkischen Psennig. Es kann sie Riemand auf der Bahn behalten. Das ist ein Zeichen, daß sie getroffen sind. Darumb suchen sie Ausstucht, Auslauf und allerlei Ranke, auf daß sie ja nicht zu Schanden werden, sondern sie und einem Schandsleden anhingen, die wir sie getroffen

haben. Dieses ist nu eine Konstrmation nostras doctrinas, **Ce** wollen sich gerne beschönen, weil sie fühlen, daß

Da lerne Bubenftud tennen. . . OB if ihnen bisputicit.

sie getrossen sind. Denn, wenn man sie nicht getrossen bätte, so machten sie sich nicht unnütze. Aber dieweil sie umbber geben, und beiseits abschlagen, das macht und eine Freude, ked, mutbig und getrost, daß wir seben, daß sie unrecht haben, und wir gerecht sind p). Man kann sagen: Aus eurem eigenen Bekenntnis und Zeugnis merke ich, daß ihr uberwunden seid. Ich habe euch gesaget, (will Niscobemus anzeigen,) daß ihr wider das Gesetze thut; so schelt ihr mich einen Galisäer. Wo komm ich hiezu? Bin ich doch nicht darumb hie, daß ich disputiren will, ob er recht hab, oder ihr Pharisäer. Ich halts dasur, daß ich euch getrossen habe, und daß euer Gewissen gesangen und gerühret ist. Ihr scheltet euch selbs in euren Herzen. Ich habe euch die Wahrheit gesagt, mein Gewissen ist gereiniget.

Dieses thut nu unfer herr Gott ben Seinen zu Trost, und hat diese drei Stüde q) schreiben lassen: erstlich, daß er babe unser Feinde Herz, Wert und Gedanken in seiner Hand; zum Andern, so hat er irgend einen Mann, der sie irre machet; zum Dritten, daß sie heraus sahren, und mit der That bezeugen, daß sie ungerecht und Narren sind. Gott machet sie <sup>70</sup>) zu Schanden mit narrischen Reden, sie müssen sich selbs abrennen. Wenn es derhalben nach ihren Gedanken nicht will geben, so haben wir gnug, es ist ein Zeugniß der Wahrheit und Ge-

Es ist kein größer Bekenntniß, benn wenn ber Feind selber es muß bekennen, daß ich recht habe, er aber unrecht sei r). Denn dieß Zeugniß, wenn es der Parst sagt, daß meine Sache recht sei, ist mir viel lieber, benn wenn es mein ganzer Anhang sagte, den ich sonst bab. Denn da ist diese Gefährslichkeit, daß sie mochten umb Freundlichkeit, oder aus Freundschaft, und aus anderer Ursach und Meise

rechtiafeit.

p) Sie tonnen bas hundgeidrei nicht laffen, ju entbeden, baf fie getroffen find. q) Drei notbige Stude. r) Ausgebrungen Betenntnis burd Resft ber Babrheit.
70) "Se" febli.

nung willen, meine Sache bekennen: aber mein Feind sucht mit ganzem Fleiß, wie er meiner Lebre wider stebe, und kann doch Richts dawider aufbringen. Aber wenns der Teufel im Rampf bekennet, und muß sagen, daß unsere Lebre recht sei, der doch sonst unsere Lebre fressen und unterdrucken will, so ists ein Zeugniß, daß er unrecht habe und uberwunden sei, und wir wohl dran sind.

Daraus seben wir nu, bag unser herr Gott biejenigen nicht will verlaffen, die ba bart balten .), er will ihnen belfen, auf daß sie nicht zu Schanden merden. Aber die Schande muß uber die ausgehen,

die Andere zu Schanden machen wollen.

Forice und fiebe, aus Galilag ftebet tein Prophet auf. Die find tlug gewesen, und baben bie Schrift wohl verftanden, daß Galilaa feine Propheten gebe. Droben haben fie gefagt t), Chriftus mare verheifen aus Judaa, und von Betblehem fout er tommen, und find folde Rarren, daß fie bie verfteben, Chriftus follt aus Galilaa tommen, fo er boch nur burch Ga lilaam mandert und spaziret. Dag er nu burch Galilaam reisete, barumb foll er nicht Chriftus fein. Man weiß gar wohl, daß feine Ankunft, Geburt und Zukunft fei aus Bethlebem, und nicht aus Ga lilaa; aber fie verfteben feine Butunft, als bas gur Thur hineingeben. Wie wenn er aus Damafco ober Antiochia tommen mare, follt er barumb nicht Chriflus fein? Alfo, wenn er burch die Thur in Tem vel gegangen mare, fo batten fie auch fagen fonnen: Diefer ift nicht Chriftus, benn er tommet nicht aus Bethlebem, fondern gebet durch die Thur in Tempel. Aber Rarren find fie, und bleibene.

Alfo gehets benen, die da miderbelfern und fic widerfegen dem Evangelio u). Gott zeiget an, daß sie sich in ibrer Weisheit selbs baden sollen, und sich selbs abrennen und zu Schanden machen, und seben, baß Gott Solchs leichtlich andert. Er waget nicht

a) Sie find aber beinne enfgangen ze. t) Co verfteigen fie fich, baf fein Saframent Beifen hillt. u) Das hat allezeit gutrofen, und with int auch nicht feihlen.

viel bran, wenn er uns schüßen will, sondern er nimmet irgend einen Ricodemum, oder darnach seine eigene Feinde, die mussen sich selber verdammen und zu Schanden machen, uns aber preisen und rectiser tigen, daß es keiner Schänder oder Richter bedarf, sondern der Gottles muß sein selber Richter werden. Das ist die höbeste Kunst, und die hie Christus aus sähet. Also wirds am jüngsten Tage auch zugeben. Er wird nicht viel Urtheil fällen, sondern sie werden diese Gewissen mit sich offentlich bringen, die sie ist daben; das Herze wird da gar offenbar sein, wie es sich ist die heimlich verdammet, und wie es mit diesen zugehet.

Micobemus kömmet nicht, daß er sie schreden wolle; sondern sie verdammen sich selbs, und machen sich au Schanden, uber sich selbs schließen sie v). Es ist ein fein Urtheil. Es dienet denjenigen, die gläuben, und darnach vom Teufel und der Welt angefochten und gerlagt werden, daß dieselbigen lernen, wie mit Geringem unser herr Gott, uns helsen könne, und des Teufels große Weisbeit, Ehre und Gewalt verspotten. Daß soll uns einen Muth machen, auf daß wir wissen, er könne und wolle die hand nicht von uns (dieweil wir gläuben und beständig bleiben,) abziehen. Dasur soll uns dieser

Text gut fein.

## Das achte Rapitel Joannis.

a) Jesus aber ging an ben Oleberg; und frühe Morgens tam er wieder in ben Tempel, und alles Bolt tam zu ibm, und er faste sich und lebret fie.

Aber die Schriftgelehrten und Pharifaer brachten ein Weib zu ibm, im Chebruch begriffen, und ftelleten sie ins Mittel dar, und sprachen zu ibm: Reister, dies Weib ift begriffen auf frischer That

v) Die jeuer Anecht Maith 2b. a) Die erfte Prebigt uber bas . Sapit. ; am Connabend vor Michaelis gethan, Ann 1881.

im Chebruch. Mofes aber bat uns im Gefet gebo ten b), folche zu fteinigen, mas fagest bu? Dus fpracen fie aber, ibn ju versuchen, auf baß fie eine Sache ju ibm batten. Aber Jefus budet fich nieber, und schreib mit bem Finger auf Die Erben. 216 fie nu anbielten, ihn ju fragen, richtet er fich auf, und fprach zu ihnen: Wer unter euch obne Gunbe ift, ber werfe ben erften Stein auf fie; und budet fich wieber nieder, und fdreib auf die Erben. Da fie aber bas boreten, gingen fie binaus, Giner nach bem Unbern, von ben Melteften an; und Jefus ward gelaffen alleine. und bas Beib im Mittel ftebend. Jefus aber rich tet fich auf, und ba er Diemand fabe, benn bas Meib, sprach er zu ibr: Weib, wo find fie, beine Berkläger? hat bich Niemand verdammet? Sie aber fprach: herr, Niemand. Jesus aber fprach: Go verdamme ich bich auch nicht. Gebe bin, und fündige nicht mebr.

Da rebet Jesus abermal zu ihnen, und fprach: Ich bin bas Licht ber Welt, wer mir nachfolget, ber wird nicht mandeln im Rinfternif, fondern wird bas Licht des Lebens baben. Da fprachen die Pharifaer ju ihm: Du zeugest von bir felber, bein Zeugniß ift nicht wahr. Jesus antwortet, und sprach zu ihnen: So ich von mir felber zeugen wurde, so ist mein Beugnis mabr, benn ich weiß, von mannen ich tommen bin, und wo ich bin gebe. Ihr aber miffet nicht, von wannen ich tomme, und wohin ich gebe. Ihr richtet nach bem Rleisch, ich richte Riemand. So ich aber richte, so ift mein Gerichte recht. Denn ich bin nicht alleine, fondern ich und ber Bater, ber mich gefandt bat. Much ftebet in eurem Gefet an fdrieben c), daß zweier Menfchen Zeugniß mabr fei. Ich bind, ber ich von mir felber zeuge; und ber Bater, ber mich gefandt bat, zeuget auch von mit. Da sprachen fie ju ihm: Wo ift bein Bater? Jesus antwortet: 3br tennet weder mich noch meinen Ba ter. Wenn ihr mich tennetet, fo tennetet ihr auch meinen Bater. Diese Wort rebet Jesus an bem

b) Levi. 90. c) Deut. 17. 19.

Gottedlaften, ba er lebret im Tempel; und Riemand greif ibn, benn feine Stunde war noch nicht tommen.

Da sprach Jesus abermal zu ihnen: Ich gehe hinweg, und ihr wertet mich suchen, und in euer Sünde sterben; wo ich bin gehe, da könnet ihr nicht bin kommen. Da sprachen die Juden: Will er sich denn selbs tödten, daß er spricht: Wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hin kommen? Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten ber, ich bin von oben berab; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. So hab ich euch gesagt, daß ihr sterben werdet in euren Sünden; denn so ihr nicht gläusbet, daß ichs sei, so werdet ihr sterben in euren Sünden.

Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du benn? Und Jesus sprach zu ihnen: Erstlich der, der ich mit euch rede. Ich habe viel von euch zu reden und zu richten; aber der mich gesandt hat, ist wahrdastig, und was ich von ihm gehoret habe, das rede ich sur der Welt. Sie vernahmen aber nicht, daß er ihnen von dem Bater sagete. Da sprach Iesus zu ihnen: Wenn ihr des Menschen Sohn erhöhen werdet, denn werdet ihr erkennen, daß ichs sei, und Nichts von mir selber thue, sondern, wie mich mein Bater geslehret hat, so rede ich; und der mich gesandt dat, ist mit mir. Der Bater läßt mich nicht alleine; denn ich thue allezeit, was ihm gefället.

Da er Solchs redet, gläubeten Biel an ihn. Da sprach nu Jesus zu dem Juden, die an ihn gläusbeten: So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechte Jünger; und werdet die Wahr, beit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei maschen. Da antworten sie ihm: Wir sind Abrabams Samen, sind nie keinmal Jemands Knechte gewesen; wie sprichst du denn: Ihr sollt frei werden? Jesus antwortet ihnen, und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde thut, der ist der Sünden Knecht. Der Knecht aber bleibet nicht ewiglich im Hause, der Sohn bleibet ewiglich. So euch nu der Sohn frei machet, so seid ihr recht frei. Ich weiß wohl, daß ihr Abrahams Samen seid; aber ihr sweiß

chet mich gu tobten, benn meine Rebe fabet nicht unter euch 1).

Allbie gebet eine andere Predigt an. Denn broben haben wir gebort die Geschicht, die sich nach ber Predigt zugetragen hat, die der herr zu hierwsalem im Tempel vom Essen, Trinten und vom Geist gethan bat. Da er sich nu niedergesetzt hat, ebe denn er anfähet zu lehren, sallen ihm die Phorisäer drein, und bringen ein Weib, im Chebruch begriffen d), und verklagens sur ihm nach dem Gesch Mosio), und sagen, daß sie des Todes schuldig sei;

benn Goldes batte Mofes ernftlich geboten.

Diefe hiftoria ift nu barumb beschrieben, auf bag man febe einen flaren Unterscheid amijden bem Befet und Evangelio, ober unter bem Reich Confi und ber Welt Reich. Die Pharifaer batten gebott, daß der Herr viel batte geprediget vom Reich Gottes, bag es mare ein Reich ber Gnaden, darinnen ginge Bergebung ber Sunde: Damider Die Juden Mofet Gefet hatten, bas ba brauete ben Ubertretern bet Gebot Gottes eitel Sorn, Ungnad und Strafe Gob tes; wie benn auch die weltliche Oberfeit Diese Dacht hat, daß man grobe Lafter und Gunden ftrafen und nicht vergeben follte. Goldes icheinet nu gar wider Denn in des herrn Christi Reich follt einanter. fein Strafen, fondern eitel Gnace, Bergebung ber Sunden fein: dort aber, in Doft und der Welt Reid, folle nicht Bergebung der Gunden, fondern eitel Born und Strafe folgen; denn wer ba fundiget. ber foll gesteiniget und getobtet merben.

Da wollten nu die Schälfe dem herrn Christo bas Seil und Stricke gerne uber die hörner wer fen f), bringen zu ihme ein Weib, bas vom Nichter nicht verurtheilt ist: thun es zur Schaltheit, lassen

Ľ

d) Chebricherin jum herren Chrifts gebracht. . e) Levi. 20. f) 2n Phatifaer Lift und Sade wiber Chriftum.

<sup>1)</sup> Die erften feche Berfe: "Zeins aber ging an bem Dieber) - anf daß fie eine Cache in ihm batten" abgerechnet, follvorfiehender Nept bei Wold.

bre Gesetze anstehen, führen sie fur ben herrn Ebristum, versuchen, was er sagen wolle, meinen, sie baben ihm den Weg zu beiden Seiten verrannt, er sage Ja oder Nein, so sei er gefangen. Sollt er Nein sagen, so war das Gebot Mosi da, das saget, man sollt sie steinigen. Da wußten sie, daß er sicht durste wider Wosen reden, und Nein dazu sagen, oder Mosen strafen; das wäre sonst wider die Majestat Mosi und anfrührisch gewesen, und Mosi ins Regiment gegriffen, der sonst dat aus Gott gesetzet; und Gott hats Mosi besoblen, daß man solche idden sollte. Da dachten sie: Das Maul ist ihme gestopft, er kann Nichts sagen, er ware sonst Mosi

ärgfter Feind.

Bum Undern, murbe er fagen, man follte fie tobten und fteinigen, nach dem Gefete Doff, wie fle benn auch felbe fagen, fo mare er abermale gefangen, und ihme das Maul verftopft, und fie tonnien benn fagen: Bo ift nu feine Lebre? Er hat gefaget: Rommet zu mir Alle, die ihr mühefelig und beladen seid mit Sunden, ich will euch erquiden g). Item, er hat gesagt zum Gichtbrüchigen: Sei getroft mein Sobn, dir find die 1) Gunde vergeben, gleich als ware er ein Prediger, baju gesandt, daß er sollte Bergebung ber Gunden lebren. Diefen Rubm. Lob und Ebre wollten fie ihm gerne banieberftoffen, und feine Lebre ju Schanden machen; als fouten fie fagen: Wir baben ihm ein armes Burlin fürgeftellet, aber trop feinem Salfe, baß er berausfahre und fage: Dein Chebruch ift bir vergeben; meinen, er fei nu getroffen, und laffe bie Leute fteden, und werde nu bie Pfeifen einziehen, benn ibm fei beiberseits ber Beg verrannt.

Bo foll er nu bin, ber arme Mann, Chriftus, wenn man ihme das loch also verläuft? Soll er stille schweigen, so will sichs nicht reimen. Spricht er Ja, so ists wider seine Predigt; sagt er benn Nein,

g) Ratth. 11. Satth. 9.

<sup>1)</sup> beine.

fo ifte wider Mofen. Alfo fagen fie von uns auch b), fcbelten und, bag wir nur eine Butenfduel bie ju Wittenberg balten, bag wir lebren Bergebung ber Sunden; benn es fcbeinet, als fei es mider einan ber, Gunde ftrafen und Gunte vergeben. Chriftus hat ein geiftlich Reich, und will nicht ftrafen, will, baß man Alles los machen und ledig gablen fce. Moles aber will ftrafen, und nicht vergeben. Ru ift bas ibre Deinung: Pfeif auf, lag boren beine Brediat. Das faget Mofes: er bat geboten, man foll fie fteinigen; und uben bie einer Schaltbeit, fra gen ibn umb das Recht, tas fie zuvor wohl mußten; fie wollen von ihme Richts lernen, fondern fra gen nur barumb, bag fie ibn faben wollten. Denn wer hats ihnen befohlen, wer hat fie beißen gum herrn fommen? Aber sie sucheten bas, daß er sich vergriffe, und in ihr Recht und Urtheil gefallen ware. Was ging es den h. Ebristum an? Ift er doch tein Richter noch fein Burgermeifter; fo bat et auch fein Schwert. Darumb, weil er fo ihre Tude fiebet, baf fie ibn in ber Cachen versuchen, Die ibn nicht angebet, und ohne ibn ausrichten follten, for bern fie wollen feine lebre fcanben, und ibn gu einem aufrührischen Mann machen, fo gebet er auch bindurch, baß fie entlaufen muffen.

Aber Jefus budet fic nieder, und fcreib mit dem Finger auf die Erden zc.

Er budet sich, und schreibet ein Weil auf die Erden, antwortet Nichts, gleich als hörer er sie nicht. Denn er wußte wohl, daß ihme nicht gebühren wollte, drauf zu antworten; so waren sie es auch nicht werth, daß man ihnen geantwortet hätte, denn diese Frage ging ihn nichts an: gleich als wenn ein Richter von mir ein Urtheil uber ein Diebstabl haben wollt, oder sonst einer zu mir käme, und mich fragete, was mit einem unzüchtigen Weibe thun sollte; so auch sagen: Was fraget ihr mich? und will der auch sagen: Was fraget ihr mich? und will

Der Daviften Lafterung miber uns Lutherifden.

ben Mund ihn nicht gönnen, wendet ihn anderswohin, und will sie auch nicht ansehen, noch ihnen antworten. Aber sie lassen von ihme nicht ab, und wollen ihn zu Schanden machen, halten an, daß er ein Urtheil schließen foll, und entweder Ja oder Nein sagen. Da ergreist er sie meisterlich, und spricht:

Als sie nu anhielten ihn zu fragen, richtet er sich auf, und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sunde ift, der werfe den ersten Stein auf sie; und büdet sich wieder nieder, und schreib auf die Erden.

Also antwortete ich auch. Weil fie baber fabren. und wollen ibres Ampte nicht marten und baffelbige ausrichten, fo ihnen befohlen ift, wollen ibn versuchen, bringen und zwingen ibn, fo fpricht er i): ibr nicht aufrieden fein mit eurem Umpt, und wollt boren, wie es in meinem Reich zugebet, und wie ich urtheile, fo boret ju: Wer unter euch obne Sunde ift, ber werfe ben erften Stein auf fie. Denen ift recht geschehen. Gie wollen nicht fortfabren in ihrem Umpt, fondern fein Urtheil wiffen, bas in feinem Reich gebet, fo boren fie es nu. Das ift fein Urtheil: 3ft einer fromm, fo find die andern Alle teine Sunder; und ift einer ftrafwurdig, fo muß man die antern Alle ftrafen. Goll man aber einem Die Sunde vergeben und erlaffen, fo foll mans Allen auch vergeben und erlaffen. Aber fo beißts nicht im weltlichen Reich; ba beißts alfo: 3ft der ein Chesbrecher, fo ift er bes Todes fouldig, und ein Under auch alfo. Da urtheilet einen fein eigen Wert und Stude, daß, wo die That ift, da gehört auch drauf die, Strafe; fonft, ob fie auf Erden wohl alle boss baftig find, und einer im Bergen allein ein Chebrether ift, fo richtet ibn boch bas Schwert nicht, er tann barumb nicht gestraft werden. Darumb, fo ibr nu nicht wollt Friede haben, sondern wollet aus meinem Reich ein Urtheil boren, so stehet da eine Ehebrecherin fur mir, das ift mahr; aber hie stehen

J) Die herrn Sprifti Antwort.

Enthers errg. b. Cos. 162 Bt.

viel mehr Chebrecher in meinem Reich. Er nimmet ihnen ihr Recht nicht, und läßt Mosen sein stehen, saget weder Rein noch Ja; aber meisterlich saget er ihnen beides. Worumb thut ihrs nicht, was Woses geboten hat? So ihr aber wollet nach meinem Reich richten, so lasset sie mir stehen. Denn mein Urtheil ist: Diese Shebrecherin ists nicht alleine; euer Reiner ist, der nicht anch so arg und bose sei, als diese arme Hure sein mag. Nach Mosi Gesehe sühret sie hin; aber nach meinem Gesehe lasset sie gehen. Daß ihr sie aber nach Mosi Geseh nicht wollet richten, höre ich dabei, daß ihr mich fraget: so sage ich, daß euer Keiner ift, er ist ia so bose,

als diefe 2) arme hure.

Das ist nu eine Predigt, die gehöret in bas geiftliche Reich Chrifti, Die alfo lautet: Es ift fein Menich auf Erben, ber ba nicht ber Gunden und bes Tobes idulbig ware k). Reinen ausgeschloffen, er fei ebel, gelabrt, Burger oder Bau., vom Jung ften an bis jum Reltesten, Aue, Alle find fie ber fcoloffen unter bie Gunde und unter ben Born Gob tes, emigen Tod, der hollen und ewigen Reure schuldig. Für Gott ift Riemand gerecht, fondern find allzumal verkauft unter die Gunde und des Todes schüldig, auch ewig verloren. Also predigt man im Reich Chrifti, und wenn diefe Predigt fommet, bie bebt auf bas Schwert, ben Richter, Schöpp ftubel, Rathhaus, Juriften, henter, und Alles. Denn fo einer fromm ift, fo find fie alle fromm; bat einer gefündiget, fo haben fie alle gefündiget. Derhalben, so sie alle gleich sind, und tein Unterscheid da ift 1), fo tann auch tein Richter da fein, benn die, so da sündiget, ist eben so fromm, als der, so da richten soll. Darumb so ift in Christi Reich und Mugen tein weltlich Reich oder Regiment, und gebort tein Schwert dazu, benn fie find icon verur theilt, und ift bae Urtheil gefallet, bag fie unter em Rorn Gottes find, und unter dem Tode, und

<sup>)</sup> Alle Menfchen Canber. 1) Im Reid Chrift find wie alle glid.

könnten nicht höher verdammet werden: es ist auch viel ein höher und schärfer Gerichte, benn in der

Welt fonft ift.

So ist nu das, der Unterscheid, daß im geistlichen Reich Christi tein henter, Recht noch Oberkeit ist, sie sind da alle gleich. Darumb, wer das hören will, der gebe ber, und frage Christum, der spricht: Welcher unter euch ohne Sunde ist zc. Das ist, wolltet ihr mit dieser Frage recht handeln in meinem Reich, und ein Urtheil von mir haben, so bittet ihr sie, daß sie es euch vergebe; und sie bitte euch, daß ihr wollet ihr auch vergeben; und ihr alle bittet darnach mich auch, daß ichs euch auch vergebe: sind also All in einen Hausen und Kuchen geschlagen und gedruckt; will sagen: Du Pharisaer, willt du meine Frage und Urtheil hören in meinem Reich, so geistelch ist, so sage ich also: Bist du rein und obne Sände fur Gett, so fabe an und wirf sie. Ja

mobl. ja!

Alfo hat er mit diefer Predigt ihnen bas herz abgelaufen und durchrannt, benn diefe Wort haben einen Rachbrud, fanderlich wenn er ihnen ins herz rebet, und die Sunde offenbaret, daß Gott mit ihnen redet, fo werden die Gunden fo groß, und wird ib nen fo angft und bange, und haben mit ihren Gun-ben fo viel ju thun, bag fie Anderer vergeffen, und fich bunten laffen, die andern Gunder find gegen ibneu eitel Beiligen. Alfo find fie mit dem Donnerschlage erschreckt, und ift ihnen gleich als von einem Gewitter ins herz binein geleucht und geblist, baß eitel Bolle ift braus morden, ihr gang Berg ift ihnen offen geflanden, wie ein Regifter, haben biefes Beibs gar vergeffen, und baben gedacht m), es ftebe ibnen ibre Sunde an ber Stirne gefdrieben, und bag man ibnen an ber Rafen habe angeseben, mas fie je und je gethan haben, und bat Reiner ben Andern durfen anseben, benn fie laffen fic dunten, Die Steine feben fie an, und ift ihnen die Weile lang gewesen, bis fie bas loch getroffen baben, und gur Thur fic

m) Die Phatifaer werben foamroth gemacht.

binaus trollen; sie können die Augen nicht fröhlich ausbeben, oder ein Menschen, Haus, Sonne, oder einen Hund recht und fröhlich ausehen, denn das Herz wird ihnen also zuschlagen, daß sie auch die fünf Sinne verlieren, und habens nicht länger können leiden, noch Andere ansehen, sondern baben die schlechts müssen entlaufen, sich aus dem Tempel trollen, und sind binaus geschlichen, wie ein Hund sich aus der Rüchen trollet, wenn er das Maul verbrannt hat.

Alfo gebets nu in Chrifti Reich gu. babin tommeft, ba bift bu, wie ich, und ich, ale bun); ob wir fur ber Weft wohl nicht gleich find. 216, ich bin ein Chebrecher, babe gestoblen zc., und bu bifts nicht, fo liegt nichts bran, benn ich finde viel bober, größer Ancten in mir, barob mir fo bange wird, daß ich nicht weiß, we ich bin foll; benn im Reich Chrifti beifets: Wer ohne Gunde ift, ber werft ben erften Stein. Darumb iconet, liebe Gefellen, lab fet bie Steine liegen, ich will auch keinen aufbeben; laffet fie liegen und einander ungeworfen, laffet fallen Die Steine, Grechet: Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; fie follten fagen: Peccavi, bittet Gott fur mich. Da ifte mobl gelegt; aber fie raufchen viel anders baber. Wenn die Gdel men in ihrem Regiment geblieben maren, fo batten fie diese Antwort nicht boren burfen. Aber weil fie in das Reich Christi greifen, fo leuchtet er auch ber aus als ein Blit.

In Most Reich und Ampt ware es ein Anders gewesen o); da bats seine Meinung. Das Ampt ist da; ob er 3), der Richter, schon eben dieselbige Sünde an ihme hat, das schadet nicht: die Gesete, das Recht und Ampt, oder Schwert, Galge und Rad ist nicht der Menschen und unser, sondern unsers herrn Gottesp). Gottes ist das Schwert, Feuer, Wasser und andere Strafe, er hats geheißen, er wills also baben, er selber verbrennet, henset und köpft die Ubeliha

n) Cleicheit im Reich Christi. 0) Amptikrasse in Moß und in Welt Reich. p) Rom. 18. B) ,,er" fehlt.

ter. Db bu nu ein Fürft, Burgermeifter ober Richter aleich ein Bofewicht ober Bube bift, fo foll ich boch gebenten: Gottes Schwert ift ibme in die Sand aeaeben; und bab ich auch ein folch Ampt, und bin ein bofer Bube, fo fage: Wiewohl ichs verbienet babe, daß man mir ben Ropf jum ersten abschluge, fo muß ich gleichwohl richten, und jenes laffen anfteben. Ein bofer Richter bat Gottes Gabe, Gottes Ampt, ober Gottes Befehl eben sowohl, gleichwie ein frommer Richter bas Schwert bat, gleichwie er Leib und Seel bat, bas benn auch Gottes Rreatur ift. Stem, er muß effen und trinten, und Gott gibt ben bofen Buben seine Kreaturn eben sowohl, als ben Frommen. Ein bofer Richter ift eine Rreatur, von Gott geordent, gleichwie Sonne und Mond geschaffen ist. Also bas ben die bosen Fürsten eben sowohl das Schwert, als Die frommen, und follen es gebrauchen; gleichwie ein bofer Bube foll eben fowohl effen und trinten. und fich fleiden, als ein Frommer, benn er foll feis nen Leib nicht verderben, noch felber fich umbbringen. In diesem ihren Wesen und Aemptern follten

In diesem ihren Wesen und Nemptern sollten bie die Pharisaer geblieben sein, und gerichtet baben, was ihr Ampt ersodert hätte, so wären sie zufrieden geblieben, und nicht also geschneuzt worden. Wenn sie aber wollen heilig sein, und hierein kriechen, in Gottes Reich, und fragen, was unser Herr Gott von ihnen saget, und wie fromm sie da sind, wollen sich weiß brennen, daß sie keine Schälfe sind; da wird ihnen geantwortet: Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie; als sollt der Herr Ehristus sagen: Fur der Welt laß ich euch fromm sein und dein Ampt auch recht sein, wenn du auch gleich ein Schalf und Bube bist: aber hie, in meinem Reich, da komm her, und lege dein Ampt, Recht und Schwert nieder, als ein armer Bube; bie bist du verdammet in die Hölle hinein 2c.

Das ift nu, daß er faget: Wer ohne Sunde iftre. q) Es ist ein bober, großer und trefflicher Tros, wer will mir dieß Urtheil falfchen? Tros einem, der

<sup>1)</sup> Det Phatifaet Beiligleit.

mir ist einen solchen Deiligen zeige, als die Pharischen gewesen, ein Kern und Ausbund unter allen Menschen. Et waren die Allerheiligsten; noch mussen sie hören: Wer ohne Sunde ist ze. Wie schmäbelich ist doch das geredet von den allerheiligsten Leuten? Pfai bein Maul an, immer fur die Abur, und komm nicht wieder, wenn man dich also schweizet! Wenn ich will bellig und rein sein, und er gibt mir ein solche Schlappen und spricht: Wer ohne Sunde ist ze. Damit bat er ihnen ausgethan das Herz, und das stenz, und das Register und die Thur ausgesperret, auf das sie anderer Leute vergessen. Also muß man sie zur Kirchen hinausjagen, und blasen ans dem Reich Ebrist, welche so beilig sind, und mit ihren Werten so hineinrumpeln; da spricht er: Ich will euch balde

beraukerblasen. Das ift nu ber Untericeib zwifden Chrifti Reich und ber Welt Reich, baf Chriftus alle Leute ju Gunbern machet. Aber er laffete babei nicht bleiben; benn es folget drauf, daß er fie abfolviret. Die arme Sure flebet in Nothen r), es ift fein Scherz mit ibr, fie ift ber That uberzeuget, und fie wird fur bem Richter vertlagt, und bas Urtheil ift nach ihrem Recht gefället und gesprochen, daß man fie foll todt fleinigen. Das ift ihr nicht ein Liedlin gewest zum Tanze, da foll ihr das herz gesotten und gebraten haben fur Angst, und siehet sie nicht mehr, denn schlecht ben bittern Tod allba fur Augen. Der Rath und bie Reugen find ba, verklagen und urtheilen fie, folie-Ben auch, fie fei bes Tobes werth. Wenn benn bas Berg abfallt, und faget: 3ch babs gethan; und bie außerlichen Richter und Beugen befchließens, fie fei bes Todes foulbig, fo ift fie fcon im Bergen tobt gewesen, da ift eitel lauter Lod, fie hat nicht tief im Leben gestanden. Gin hoffnung mag fie gehabt baben, und ein Luftlin gefuchet bei bem Danne, ber da auf die Erden geschrieben bat. Denn er stellet erfilich gleich 4) als tenne er fie nicht. Aber

Der Chebrecherin große Rolb. "gleich" fehlt.

welch einen großen Troft höret fie von ihme, bas er faget: Welcher ohne Sunde ift, ber werfe ben erften Stein auf fie. Aber fie flidt noch brinnen,

und wird je tiefer binein gewidelt.

Und solche Sunder gehören auch in dieß Reich. Striftus will s) nicht faule, scändliche, lose Sunder haben, die da Sunder find, und wollen keine sein, ober die da wollen Gunder sein, und sind doch keine Sunder, dem die wollten, daß die Sunde nicht groß mare, und sie Gottes nicht bedurften; und wollen den noch Gottes Gnade anrusen und andeten, als wenn ich gnug gebetet batte, darnach so ware ich fromm.

Und vor Zeiten thate ich in ber Monderei auch alfo, fagete: Beute babe ich nichts Bofes gethan, ich bin meinem Prior geborfam gewefen, ich habe gefastet, gebetet; barumb, Gott fei mir gnabig! meinete, Gott lotte mir bie Sunde vergeben, Die ich nicht fur Sunben hielte, ja, die nicht Gunde maren: und ich babe Diefe Plage noch an mir. Das beifen tolle Gunbet), fo man felber erbentet. Aber es follen beifen rechte Gunden. Denn Gottes Barmbergigfeit ift eine Gnade, bie nicht mit lofen, balben oder erbichten Gunden umb. gebet, die da nicht Gunden find; fondern es muffen rechticaffene Sunden u) fein, die du fühtest, als, Gott nicht fürchten, vertrauen, gläuben, ben Rabeften nicht lieben, nicht beten, Prediat boren, noch thun, mas bas Gefek Mofi gebeut, daß es alles wider das Gebot Gottes gebe, baf man ba nicht furüber tann, auf baf auch eine wahrhaftige Vergebung geschehe, die nicht ein Scherz fei, wie es denn bie mit diesem Weibe also zugehet: sie ist begriffen im Chebruch, fle ftebet nicht in erdich. ten Sunden, sondern da ift die That des Chebruchs. Mit folden Gunben muß man ftreiten, und folche Sunder will das Evangelium holen; und wir alle baben auch alfo gefündiget, und fteden brinnen, fonverlich die großen Anoten, die da wider die erste Rafet, mider bas erfte, ander und britte Gebot, geben, davon die Welt nicht viel weiß. Die Sun-

a) Sanber, die Chrifins nicht leiben tonne. t) Falffe Canben. in) Rechticaffene Gunben.

ben lösen einem die Sporenrinken auf, und wenn dieselbigen kommen, die wissen einen fein anzusprechen, viel mehr, denn Diebstahl oder Ehebruch thun kann; denn die Sunde in der erften Lafel sind viel höher, denn die Sunden in der andern Lafel.

So gebet nu das Reich Christi mit den Sumbern umb v), die da die Sunde fühlen, und umb der Sunde willen gequalet, geängstiget und gemattert werden, daß das herz den Tod sühlet, wenn das Gesetz und das der Gewissen spricht: Das das du gethan, du bast den Tod verdienet. Sonst thun es die andern Sunder nicht. Denn wenn die gleich das Erkenntnis haben, daß sie gesündiget haben, so bessern sie sich nicht, sie fühlen die Sunde nicht, sowdern scherzen noch dazu, sie bleiben morgen als beute. Aber wer also hinein kömmet, daß es einen recht trifft, als diesem hurtlin geschieht, der wird sich ein

antermal baß fürseben.

Datumb brauchet Chriffus bie bas ander Stude feiner Predigt, nämlich ber Bergebung ber Gunden. Denn das erfte Umpt feines Reichs ift w), bag er Alle zu Gunder machet. Denn der Beilige Beift foll bie Welt ftrafen umb der Gunde millen. Es wird ju Allen gefagt: Wer unter euch obne Gunde ift. ber werfe ben Stein auf fie. Er faget: Diemand ift ohn Berdienst bes Borne Gottes und bes Tobes, Gunde, Solle und ewiger Berbammnig. Die es nu trifft, Die fagen: Ame, bilf, lieber Gott! Ber hilft da? Diese Chebrecherin flebet in ben Pforten ber Sollen, und fiebet binein; aber ber herr richtet fich wieder auf, und fpricht: Weib, wie bift bu fo frei? Wo find beine Berkläger, und wo ift ber Richter? haben sie fich getrollet? Sie find tiefer in Gunden, denn du; ftebest du allein? Das machet, fie haben genaschet am Reich Chrifti; fie wollten rein und beilig fein, da goft er ihnen eine beiße Brube ober Suppen uber Die Schnaugen, wie den

Mit welchen Ennbern Chrifti Reich umbgebe. w) Bweierlei Umpt bes Reichs Chrifti.

nafciciten hunden in den Kuden geschiebt. Da friegt das Weib wieder ein Luftlin oder Eröftlin, benn er spricht:

hat bid Niemand verbammet? Sie fprach: herr, Niemand. Jesus (prach: So verbamme ich bich auch nicht.

Das Reich Sbristi ist nicht, verbammen; ich bin nicht darumb da, das ich dich verdammen will, sondern x), daß ich die Sünde vergebe denen, die da sein, wie du bist, da zuvor da ist der Tod. Teufel, düß Gewissen, auch da Kläger und Richter sind gemesen, und die Leute geplaget baben. In meinem Reiche beiset es: Ich vergebe dir deine Sünde. Denn in meinem Reich ist Riemand ohne Bergebung der Sünde; darumb so must du auch Bergebung der Sünde haben. Mein Reich muß nicht müsse sein: Alle, die binein sollen kommen, und drinnen sind, die müssen Sünder sein. Sind sie nu Sünder. so können sie nicht leben, sie müssen, so bleibeis nicht dabei, die Sünden müssen auch vergeben werden.

So kömmet nu Riemand in dieß Reich, benn die Sünder. Aber sage du darumb nicht: Ru wolsen wir in Sünden bleiben. Nein, es heißt: kerne deine Sünde füblen und erkennen; wie' denn diese nicht dursten Sünder werden, sie warens zuvor, und wurdens noch viclmehr. Denn das wurde ihnen offenbaret, wer ohne Sünde unter ihnen wäre, der sollt den ersten Stein auf sie werfen. Das beißt ein Sünder, der die Sünde fühlet. Die Pharisaer, die Schelmen, waren nicht Sünder, sondern wurden allercrst zu Sündern, da er sagete: Wer ohne Sünde ist zc. Sie wurden zu Sündern; aber sie verzweiselzten, und trolleten sich davon, verborgen ihre Sünde, waren bossätzig, wollten nicht erwarten des andern Worts, so Ebristus gedet: Ich verdamme dich auch nicht. Darumb so gehören allein diese Sünder in das

x) Boblthat bes Reichs Chrifti.

Reich Ebrift, die ba ibre Sande extennen und fic len, unid erichnaphen benn bas Boet Chrifte, fo et bie rebet, und fpricht: 3ch verdamme bich nicht; bie find es. Das ift bas Reich Chrifti. Er läffet keinen heiligen binein, er blaft fie alle hinaus, er frofet aus der Kirchen, was da heilig fein will. Rommen aber Sunder binein, so bleiben fie nicht Sunder, er bedet den Mantel brüber, und Taget: Daft bu gefündiget, fo vergebe ich bir bie Sundt. und bede fie au. Es ift mabr, bie Gunde ift ba: aber ber herr in biefem Reich will fie nicht feben, fonbern gubeden, vergeben, und nicht gurechnen. So flebet nu ba ein lebenbiger Beilige und Glieb Chrifti, fo aus einer Chebrecherin worben ift y), bie gar woller Sanben mar, und ift nu die Sunde ibr gugebedt und vergeben. Denn ob Simber mobil Bo fo follen fie vergeben fein; allein, lag birs nue eunft tob leib fein, und bitte Gott umb Bergebung. Saft bu benn gefoftet, mas ba fei bas Gefet und die 53) Gunde. und nieifest, mie mebe die Sundethut; fo fiebe bie bas gegen, wie fuffe bie Gnabe Gottes, im Evangelie und eingeboten, fcmede. Das ift die Absolution, fo ber B. Chrifins ber Ebebrecherin allbie fpricht.

2) Da redet Jesus abermal zu ihnen, und sprach: Ich bin das Licht der Welt; wer mir nach folget, der wird nicht wandeln im Finsterniß, sondern wird das Licht des Lebens baben.

Im Anfang bes achten Kapitels ist und surge balten die historien mit ber Shebrecherin, ein groß, berrlich Erempel, wie der herr Christus seine Gnade beweiset an dem armen Weibe, das im Shebruch begriffen war, und mit der That beweiset, das das Gesehe, so da beiset die Ebebrecherin steinigen, unter seiner Gewalt sei; jedoch mit der Bescheidenheit, er ihnen die Shebrecherin nicht mit Gewalt nim

Bafthrete Grebroderin ein Clieb bes Relds Gbrift. 2) Die andere Pretigt uber bas 8. Lupit., am Connybend nach Bichaelis. Bar feble. met, fonbern ba fie bavon gingen und lieffen fie fteben, verfahens, und liefen ihr Regiment in feins fallen, ba gefchachs olfo, bag er fie von ibrer Gun-

ben los und lebia zablet.

Ihunder folgen nu Predigten a), darinnen wir boren werben, wie ber Berr Chriftus fein Drebia ampt bat boch gesetzer und gepreiset uber aller Welt Predigt, Lebre und Wesen, und alle biejenigen, so selig werden wollen, zu sich zeubet. Darumb so ift biek Rapitel gar voller Renerei, und ift fein mabr Wort bran; fonbern find eitel Teufelstehren brinnen, nach ber Welt und Bernunft Urtbeil, benn feine Bernunft tann leiben, wenn man fie umb Rath fragt,

bas Chriffus bie recht rebe.

Die erfte Proposition und ber erfte Spruch muß bie größte Regerei fein, baf er faget: 36 bin bas Licht ber Welt. Da fagen fie: Bas buntet bich umb bief Wort: Ego sum lux mundi totius? b) Was ift das anders gefagt, benn: Wo ich nicht bin, da ifts finster; wo ich verlösche, da fiebet Niemand Richts? Bas machet benn Mofes und alle andere Lebrer und Doctores, bieweil er fpricht: 3ch bins? Er will allein lux mundi geheißen fein, sondert fich von allen andern Predigern ab, bag wenn es nicht beißt: 3ch bins, fo folls alles beifen Rinfternif. Benn er boch mäßig und züchtig alfo gesaget hatte, und hatte es vernünftiger gemacht, als: 3ch bin bas Licht biefes Candes, diefes Königreichs, haufes, Bolts, ober biefes Tempels, fo ware es billig hingangen. Aber alfo berfur zu fahren und zu rühmen, und bie gange Welt auf einen Biffen zu faffen, und fo gering und iderglich von ber gangen Belt zu predigen, als, baß fie obne ibn eitel Finfterniß fei, bas ift feber boch geprediget, und nach ber Bermeffenbeit gerebet, bag er alle Mäuler zuftopfet, und Affe beiflet flilleschweigen, und bak man alle weife Lente Rarren beißet, und fpricht: 3br wiffet Richts, febet Richts, ftedet in Finfternif, und wenn ich nicht leuchte, fo ifts nicht geleuchtet.

a) Rene Predigt bes . Chrifti. b) Christus tux wandl.

Das haben die Juben nicht leiden tonnen, be rumb geben fie ihme Ralt in die Ririden, fagen: Bas jeugeft bu von bir felbr? fagen zu ibme: Gi gen Lob c) stinkt gerne, und dem die Rachbarn ubel geratben find, der muß sich selbr loben; sagen: Wie konnte einer narrischer reden, benn wenn er von fic felber rebet und fich lobet, weil ibn Andere nicht loben wollen? Ich bore nicht, daß es beine Rachbarn fagen, fie fcweigen alle ftille, und find bir ubel go rathen; fo thuft bu, wie die Rarren pflegen, und rühmeft dich felber. Darumb fo ift es eine vermes fene und feber argerliche, folge Predigt, daß er barf für ben ftolgen leuten und großen Doctoribus auf treten, und fürgeben, baf fie alle beifen follen blinde Rarren und Kinfternig, und bagegen fpricht er: 30

bin bas Licht ber Belt.

Ru find folde leute noch beute ju Rage, Die wollen bas Evangelium vernichten und gar ju Schan ben machen; benen muß man auch jum Erften biefe argerliche und fegerische Wort fagen d): 3ch bin bas Licht ber Welt, und fprecen: Lieben Bifcoffe, Papft, Rarbinal, Fürften, Pfaffen und Monde, ihr feib alle im Finftern mit euer Lebre, es fei benn, daß ibr prediget, wie ich predige, und wie Chriftus prebiget. Goldes ift nicht zu leiben, und lautet teber lich und fcanblich. Bum Andern, wenns fcon mabr mare, und ich fanns mit gutem Bewiffen fagen, Chriffus fei recht, und unfere Predigt fei auch recht ichaffen, und wenn fie die Konige, Rurften und herrn nicht annehmen, fo find fie alle verdammet und verloren; fo ift boch aus ber Daffen berb und argerlich, bag fich einer felber rubme, als S. Pan lus spricht e): 3ch bin ein Apostel und Doctor ber heiben, dazu gesandt, daß ich foll ein Diener bes Borts fein in ber gangen Welt, und foll ein Licht ber Seiben fein in ter Welt, auf bag fie felig murben. Alfo rühmet er and, tropet und rumpelt alfo þi.

a) Gigen Lab. d) Brebigt fite ben Bapt. und eigen Lob.

daher. Wenn es gleich wahr ware, so ists verbriess lich, von sich selber also ruhmen, die Welt kann das nicht leiden. Darümb saget man: Laudet to os alionum; und Cato der Heide spricht: Non to laudaris nec to culpaveris ipse etc., benn es stinkt für der Welt, wenn sich einer selber sobet oder schilt; Narren pflegen Solches zu thun. Ehre soll von einem Andern herfommen, wenn ich soll lobenswerth sein, groß gehalten, und hoch gemacht werden. An ihm selbe iste verdammet und keperisch, sagen, er sei das Licht der Welt; darnach so iste auch für der Welt närrisch, und lautet schändlich, wenns gleich wahr

ift; es follt burch einen Undern gefcheben.

Aber es gebet noch beute ju Tage atfo gu. Es muß alles beides bleiben : Chriftus muß es fagen, er fei bas Licht ber Welt. Es ift auch die Babrbeit ba an ibr felbs, bag aufer Chrifto Alles Rinfternif ift; und barumb muß ere von ibm felbe fingen, und ein Rudud werben, ber feinen eigen Ramen felbe ausrufe. 3ch muß es auch thun, und ein iglicher Prebiger. Denn wenn ich mich nicht lobe, fo muß ich lange harren, bag mich ein Ander lobete; fie thun es nicht. 3ch muß gewiß fein, daß unfer Lehre und Predigt recht fei, ja, Gottes Bort fei und bas Licht ber Welt, und zwar ein folch Licht, daß ohne dem Licht funft Alles eitel Finsterniß ift. Darnach, fo muß ich mich rubmen f), daß ich ein folder Prediger ober Pfarrherr bin, ein Lehrer der Wahrheit. Denn wenn ich das nicht tann von mir ruhmen, daß ich ein folder Prediger fei, fo bin ich verrathen, und es mare beffer, daß ich nie geborn mare. wenn ich foll Undern predigen, und fie gum Chriftenthum, jur Taufe und ewigen Leben führen, fo muß ich ber Gachen juvor felber gewiß fein, daß die Lebre recht fei, und bag ich bagu ein Rnecht fei, bag es Die Bahrheit, und nicht mein Bort, fondern Chrifti Wort fei, und ich ein rechtschaffener Prediger fei. Wenn ich nu das fage, fo fpricht man benn balbe, baß ich mich felber lobe. Alfo fann ein Burgermeis

<sup>1)</sup> Gines Prebigers Stuhm.

ster sagen und den Ruhm haben: 3ch weiß, daß ich bie Burgermeister und die Oberkeit bin, das ich in teinen Zweisel stelle. Herzog hand von Sachsen gitann sagen und rühmen, er sei von Gott geordent zum Fürsten zu Sachsen, und zum Herrn uber diese Stadt und kand. Er thuts auch, und muß est thun, und schreiben oben in seinen Briesen: Bon Gottes Gnaden, Iohanns, Herzog zu Sachsen. Denn wenn er das nicht gewiß wäre, und von ihme rühmen tönnte, so stünde es ubel. Die Aeltern müssen auch sagen, daß sie von Gottes Gnaden dieses Sohns Aeltern sind; und ein Kind kann auch sagen: Bater, durch Gottes Gnad bin ich euer Sohn. Ein Haus, herrkann auch also sagen: Ich bin Herr in dem Paus, ich bin Bater und Mutter, das ist mein Name und Ruhm.

Sold Rubmen gebet aus Gottes Befehl Daber, ba ein Iglicher gewiß ift, daß aus Gottes Befehl er das Ampt habe, und daß es Gottes Umpt fei, sein Predigt Gottes Wort, sein Regiment Gottes Urtheil fei. Wer also rübmet, Der thut recht. Spricht man benn: Ja, es find Rarren, die fich felbe rub men. Ru, es ift mabr; aber wiffe bu, bag ich mich nicht einen Prediger rubme von mir felber; item, ich rubme mich nicht einen Furften von mir felber: for bern es ift noch einer babinten, ber auch mit rub met, nämlich unfer herr Gott, der mir bas Ampt befohlen bat h), und faget, ich foll Bater fein, ein Prediger, Fürft, Graf, Ebelmann, Burger ober Bauer fein. Wenn es der faget, denn fo rubme ich mich nicht allein: wenn ich aber außer Gott mich rubmete, fo mace ich ein Rarr. 2118, wenn ein Rot tengeift tame und fprache: 3ch bin hieber gefandt, ich will predigen; fo fpreche ich: Wart du, Du rub meft bich felber, tenn du fommest von bir felber. Du haft nicht mehr Zeugen, benn dich alleine. fühle in meinem Bergen, bein Rubm ift nicht mabr, die Nachbarn find dir ubel gerathen. Er rühmet fich alleine, und bat nicht den in ihme, ber ba fpreche:

g) Der Churfarft gu Cadfen. b) Rühmen foll man fic bes Ampts balben.

Der heilige Geist hat mir befohlen, daß ich predigen son. Item, wenn einer in mein haus tame, und spräche: Ich soll Wirth sein; so würde ich sassen: Rein, Bruder. Der heilige Geist hat mird gesaget, ich soll herr sein in meinem hause. Heilige Geist den, heilige Geist der; gebe du binaus, und tas mir mein Gestade, Weib, Kind und Guter zufrieden. Menn bat dies ber h. Geist besichten? Ich hab. auch den heiligen Geist, der ich Gottes Besehl hab, so als lautet: Mir ist dies haus und Gesinde von Gott besohlen zu regieren, ich din herr, das weißt du auch.

Alfo ift es auch in weltlichen Gaden mab mit ber Dberfeit. Es lautet nicht argerlich, fondern ftebet wohl, man mag fich fo rühmen, ja, man muß Fürsten ben Rubm lassen, daß man schreibel.: Wir Hand, Herzog zu Sachsen. Es ist Gottes Zeugniß ba, neben der Schrift, und ist die Welt wohl so klug, daß se weiß, daß Gottes Befehl da ist, man kanns leiden. Aber in geistlichen Sachen körinen sie es nicht leiten i). Wenn ich fage : 3ch weiß, mas ich predige wider den Papft und die Rottengeifter, namlich. daß es Gottes Wort fei, und daß ich mit meiner Lebre ein recht Licht bin, fie aber eitel Finfterniß find: ba will es in bem geiftlichen Ampt nicht alfo flingen, fondern will einen folden Schein beiben, als daß wir uns felber ruhmen. Das macht, bag man allein auf die Perfon, und nicht auf bas fumpt fiebet; wenn ein Pfarrberr prediget, fo meinet man, es fei nur Joannes Bugenhagen Pomeranus, ber doch das Zeugniß mit ibm bat, daß er Pfaerberr fei. Rein, Joannes noch Martinus follen mirs nicht thun, aber fie find Pfarrberr, gleidwie bergog Johanns ber Fürst ju Camfen ift, Bater und Mutter, Die Meltern, im Daufe Berrn find; bas ift benn ein ander Dann.

Im weltlichen Regiment laut es nicht fo ubel, bag man fich rühmet und faget: Ich bin ba ein Ba-

6) † babe.

<sup>1)</sup> Rottengeifter tonnen driftlider Prebiger Ruhm nicht leiben.

ter, Mutter ober Burgermeifter; benn ich weiß, baf Die Erigel feiter auf ju mir jagen. Aber bie ift laderlich . menn es Comine mil rubmen b), er fei bas ficht ber Welt, ba faget man baire 13: Rubnt bid Rrautlin, teines Balers Robl mare gerne groß; unt es mug auta ein boier Rutm jein. Woblan, fpricht Chriffus, es ift et.; rechter Rubm, es frebet fut euern Mugen: ich weiß, das ich bas Licht ber Wielt bin, und ter Bater bat mire befehien, von bem ich gejande bin, ber gibt mir bas Bengnig, ich bin es nicht von mit felber. Wenn ich ein emiele Berion für mich mare, fo gings nicht bin; aber un bin ich eine ") gemeine Derien, und baju fommen und geordent, bag ich bas Licht ber Wielt fein foul; barumb rubme ich miche billia. Mijo auch ftebete einem Prediger recht und wohl an, daß er nich alfo rutme wider Die Comat mergeifter. Denn wenn ein Schwarmer fame und mare 24 mal gelehrier, tenn ich bin, jo wollt ich ibn boch bie nicht predigen laffen; und wenn ich auch gleich noch einmal fo gelahrt mare, als ich bin, fo wollt ich boch ju Leipzig nicht predigen, benn ba felbft ift mir bas Predigampt nicht befohlen, man aabe ba nichts auf meinen Rubm, tenn ich rubmete tiich felber. Ein Bater muß auch alfo fagen, wenn ein Ander fprace: 3ch bin bes Rindes Bater oter Mutter; noch nicht, laß nur fragen, wer auf ber Sochzeit gewesen sei, wer da bab zugeseben, ba man Die Braut hab beigelegt, und wer die Braut bat gur Rirchen gefuhrt. 3ch und bu, und ein Jeder muß feines Ampts gewiß fein 1); Die Kunft haben wit, daß ein Jeder joll gewiß auf fein Umpt fuffen tow nen, daß er miffe, in dem Umpt ftide ich, in dem Ctanbe lebe ich, ber gefället Gott mobl, er mill, bag ich foll fein ein Bater, Mutter, Mann und Weib.

Borbin haben wir das im Papsithum nicht ge-

Chrift Huhm lautet laderlid. 1) Des Mmpts foll man ge-

Beig. ruhmen, da faget man balbe, er fei bas Licht ber Welt. 9) keine.

in diefem Stanbe nicht bienen, wenn Cheleute Rinberlin zeugten, oder wenn men ben Ader bauete zc. Die gewiffe Berufung und ben Rubm, fo wir von ben Memptern haben, wußten wir nicht m), sondern schlugens in Bind, und hieltens dafür, follten wir Gott dienen, fo mußten wir Monche und Ronnen werden. Aber ist tann ich ) fagen: In bem Umpt ftebe ich, Trop dem Teufel und ber Belt, bag er mir bieg Ampt tabele! 3ch weiß, daß ich ein Prediger, ein Apostel oder Kurft bin. Doctor Johann Pomer tann fprechen: 3ch bin ein rechter Pfarrherr und Prediger zu Wittenberg. Bergog Sans, Churfürst, kann sagen: 3ch bin ein Fürst zu Sachsen. bie ift ein großer Unterscheid unter dem Rubmen und Rubmen n). Wer fich felber rubmet, ber ift ein Rarr: wer fich aber feines Umpte rubmet, ber ift tein Rarr, benn bas Ampt rubmen, ift nicht fich felber rubmen; wie benn die Juden bie meinen, bag ber Berr Chriftus fich felber rubme. Aber wer fein Ampt rühmet, der rühmet sich nicht, sondern den eh-ret er, der ihme das Ampt befohlen hat. Er rühmet sich nicht als seines Ampts, sondern als des droben, der ihme das Ampt gegeben bat, und gebeißen, er soll sich des Ampts rühmen. Der Ruhm schadet nichts, daß er spricht: Ich bin das Licht der Welt.

Mit diefer Lehre wirft er umb alles, was sonst gepredigt ist. Denn es sind mancherlei Lehre auf Erden. Die höheste Lehre ist Most Gesetz, die zehen Gebot, wenn sie wohl geprediget werden: noch bringen sie den Menschen nicht aus der Finsternis in das Licht. Das Gesetz lehret nicht, wie der Mensch ewig leben könne und selig werden möge. Da höret man wohl in dieser Lehre, was man thun solle, wie denn die zehen Gebot predigen von unsern Werzten: aber man kann sie nicht thun. Wenn diese Predigt alleine bleibet, so bringet sie den Menschen nicht ins Licht: sie lehret wohl gute Wert thun, aber der Mensch fann sie nicht leisten; er hats nur allein.

m) Des Papfte Lebre Richts. n) Unterfcheib gwifden bem Rahmen.
9) Drig. † "nicht."

Luthers ereg. D. Gor. 16r 8b.

Da ist benn einer andern Lebre vonnöthen, nämlich bes Evangelii, die da saget: Ich, Christus, bin das Licht zc. Denn sonst ists unmöglich, daß du könwtest selig werden; denn du bist in Sunden und bleibst darinnen, stickst in der Finsternis, und das Geses verlässet mehr, denn daß es belse. Aber das Evangelium saget: Wenn du an mich gläubest, und siehest drauf, daß ich, Christus, für dich gestorben sei, und deine Sünde dab weggenommen, alsdenn ist die geholsen. Stebest 300 du uu darauf, so lebret dich diese Lebre nicht, was du Gott thun sollt, sondern was

bu von ihme nehmeft und empfabeft zc.

Diese Lebre, ober bas erfte Licht o), ift ber Mond, und lehret die Fruchte eines guten Baums, die wir thun follen: das ander Licht ift die Sonne, Die lehret vom neuen Menfchen, von einem andern Baum, daß man von Chrifto bas Evangelium empfabe. Die boren wir, von mannen, und wie ber Mensch gut werde; das benn geschieht burch den Glauben. Also ift bas Evangelium eine Predigt, nicht von unfern Werten, fondern von Gnaden und Gaben, mas Gott uns Guts thut und ichentt durch Christum. Die geben Gebot fagen, mas wir Gott thun follen. Ru fcbeinet ber Mond bes Rachts wohl. aber er macht brumb feinen Lag, es bleibt noch Aber Christus ift die mabrhaftige Sonne, fo da machet ben Morgen und Tag anbrechen, und lehret und, wie wir follen gur Geligfeit tommen, von Sunden und Lod erlofet werden. Darumb faget er auch: 3ch bin das Licht, fo in die gange Belt leuch tet; benn er bilft allein von Gunben, Teufel, Tod und Solle.

Diese Ehre und Erfenntnist haben die Juden und die ganze Welt nicht gewußt. Aber nu gehets wie der an, und leuchtet nicht allein unter die Juden, sondern in die ganze Welt, und wird gepredigt, das die Sunde alleine durch Ebriftum verdammet wird,

o) Des Monben und ber Coune Lidt gehalten gegen bem Gofcht und Evangelio.

<sup>9\*)</sup> Ciebeft.

md wir von Sünden ohne Werk, ohn unsern Ruhm der unser Thun, los werden, allein durch den Kod Spristi. Das ist die Predigt des Evangelii, das icht und rechte Glanz der Sonnen, so durch die

jange Welt glanget.

Go thut nu ber herr Chriftus recht, benn bie tehre an ihr felbs ift recht; er ift bas Licht ber Belt. Bum Anbern, fo thut er recht, bag er Golchs son fich ruhmet, scheuet fich nicht, bleibet nicht bapinten, fondern er fpricht: 3ch bine; und zeubet bie janze Welt an fich, will es allein fein, will alleine ebren, er will ber Welt Lebrer, Meifter und Borjanger fein, die Undern follen Schuler bleiben, und Alle zu biesem Manne in bie Schule geben, ju bie em Magister fich betennen, und fagen, daß fie in finfterniß find gemefen, aber igund fehe man die Bonne. Alfo nennet auch Malachias p) Chriftum ie Sonne ber Gerechtigfeit, unter feinen Flügeln on unfer Beil fein; ais follt er fagen: Chriftus, nfer Herr, ift die Sonne, der gebet auf durch die anze Welt, und glänzet durch die Predigt, und a euer Bergen erleuchten; benn fonft mußtet pr Richts von ihme. Er foll leuchten euch bloben nd fleinmutbigen herzen; welche unter ben Klügeln nd, die follen diefen Glang gerne boren, feben und iblen, und wer an ibn glaubet, und feine Buflucht Bet unter bie Gludbenne, ber foll felig fein. Uns er biefen Rlugeln foll auch allein Beil und fonft eine Geligfeit fein; aber wer bei ihr nicht bleiben vill, ber muß verderben. Er ift eine edele Benne, in fein Gludbubn : mer unter ihn freucht, bem vereißet er Beil und Geligfeit, emiges Leben und Bergebung ber Gunben; ihme foa Dichts mangeln, enn die Sonne foll ibme leuchten.

Ber mir nachfolget, der wird nicht wandeln im finsterniß, fondern wird das Licht des Lebens haben.

Wer kann bas thun? Man zeuhets auf die Berk und aufs Erempel. Wiewohl bas auch beißet brifto nachfolgen; aber Christus zeuhet die Schüler

p) Rap. 4.

gu fich, fpricht: Folget mir nach, baltet meine Lebre. Denn Chrifto folgen, beifet, feinen Borten gebor den, predigen, bag er fur uns gelitten habe und gestorben fei; bas beißt geborchen mit bem Glauben feinen Borten. Wer an mich gläubet, zu mir fic balt, verläffet sich auf mich, ber wird felig; ber folget mit bem Glauben Chrifto, und balt fich ju bem Licht: er wirft nicht auf Beiligen, folget auch nicht Regern, benn ba folget man Irrewischen, it renden Lichtern, Rlattergeiftern, die bes Rachts im Felde die Leute verführen: fonbern das ift recht ge folget, in bem Glauben folgen, uns auf ihn verlas fen q). Darnach ift ein ander Rolgen, bag man feim Erempel nachfolge, feine Wert thue, und leibe, wie er gelitten bat. Da rebet er ist nichts Sonberlichs von: aber bie will er, bag man bie Lebre febe und bran balte, und von allen andern Lebren abweiche, fo Christum, bas Licht, nicht predigen. Denn wer an Christum glaubet, der bleibet nicht im Finsterniß, fondern wird baben bas Licht bes Lebens.

Ru verkläret er, was da sei, ihme nachfolgen; daß er wird ein solch Licht sehen, davon er lebet. Denn et spricht: Der wandelt nicht im Finstern. Die siehest du, was das Folgen sei. Denn mit Werken erlangt man ein solch Licht nicht, da man von lebet. Die Sonne kann man mit den Sinnen nicht begreisen, sondern man siehet sie alleine mit den Augen: wenn man die austhut, so folget balde das Licht und der Glanz drauf. Also wird Christus mit guten Werken auch nicht begreisen, sondern du mußt die Augen des Glaubens austhun, erkennen, hören, und das Wort ins Herz scheinen lassen, und es erkennen. Bei dem Licht sollen wir leben, das Licht wird uns nicht lassen sterben, bei dem Licht werden wir ewig leben.

Das ift nu Lugen und Reterei bei ber Welt und bei ben Juden. Ei, sagen sie r), sollten unser Borfahrn und Großväter alle ewig verlorn, und im

g) Chrifto nedfolgen. r) Der Belt Fürgeben, bas bie Borfofen nicht alle verlorn find.

Finsterniß ewig gewesen sein? Meinest du, sie sind alle Narren gewesen? Nu Alle, die zu Spristo kommen sind, die sind selig, durch dieß kicht sind sie alle erhalten; wie denn der Herr Christus sprach s): Abraham ist gestorben, aber er sahe meinen Tag und ward frohe, das ist, er sahe mein kicht, meinen Glanz, diese Sonne erleuchtet ihn, die uns ist auch scheinet und leuchtet. Das ist die Watrheit gepres digt, und seher hoch die Lehre des Evangelit gerühmet; aber es ist in der Welt Augen lauter Reperei. Also gehets uns auch noch heute zu Tage, wir müssen solch Geschrei auch noch hören.

t) Das find nu zweierlei Lebre; Die eine ift, baf Chriffus bie aufbebt alle Predigtstühle und Gottes. bienfte, die auf Erben mogen fein, auch Mofen felber mit alle feinem Gottesbienfte, ber boch von Gott gegeben mar ta), und zeuhet alle Schuler ju fic und fpricht, er fei ber Meifter, bag, wer ba für-nimmet Gott zu bienen ohne Christum, ben Meifter, ber mandele im Kinsternif. Die andere Lebre ift troftlich, bag, wer ihm nachfolget, foll ein folch Licht baben, bas ibn führe jum leben, und folle auch bas ewige Leben geben; und es find gewaltige Bort, bag er fpricht: 3ch bin bas licht ber Belt; als follt er fagen: Reine Lehre, noch tein Gottes. bienft, er fei fo groß und foon, ale er immer wolle, wird helfen konnen ben Denfchen aus ber Finfternig; es ift Alles verbammet Ding, es muß Alles gur Bolle gulaufen, benn ich bin alleine bas licht: reifiet . uns alfo abe von allen Lichtern, Lebrern und Drebigern, auf daß man bei dem Prediger Christo allein bleibe und zu ihm fich halte, ober fonft in ber Finfternig emiglich verberbe und verloren fei.

Aber die Welt hat nicht Lust dazu, sondern will bes Teufels Märterer sein, und wird vom Teufel wohl geritten, und läuft, als ware sie toll und thoricht. Wenn sie ins Teufels Dieust, oder in einen

a) Bounn. S. (e) Die 3. Probigt, am Connabend nach bem 7. Conn.
Seinitatis. (\*) Sprifins hebet alle Bredigtftühl und Lohren auf.

falschen Gottesbienst kömmet, da arbeitet sie fleisig, gibt große Almosen, fastet, bauet Kirchen u); und ist boch Alles vergeblich, verdammet und im Grunde verloren; wie wirs denn, leider, versucht haben in unsern Stänten. Ift es nicht eine Plage gewesen, daß man sich bat uberreden lassen, und Mancher gebarnischt, in einem Kuriß, ist zu Sankt Jakob Ballfahrt gegangen, wöllen und barfuß, auch Manche laufen ins Grimmethal, und die ganze Nacht aus nicht geschlafen, und damit eine Seele aus dem Fegseuer erlösen wollen? Ist aber, da das heilige Evangelium, das rechte Licht, scheinet, da kann man die keute nicht bereden, daß sie einen Heller zum Gottesdienst gäben, oder einen Finger regeten, Gott zu Ebren.

Aber die Welt bat Luft bagu, baf fie im Rinfternif bleibe und große Unruge trage, ber Teufel bat auch größere Marterer, benn Chriftus; die Solle wird ihnen faurer zu verdienen, benn det himmel ben Christen; die Gottlosen thun größere, ungefibmungener Arbeit. Aber bie Chriffen leiden, und baben ein friedlich, rugiges Berg; ba bagegen bie Bottlofen im Gewiffen feine Ruge baben, und aus wendig martern fie fich tagu, und machen ihnen tolle Röpf mit ben laufigen Kapren v): es wird ibnen faurer, wie fie in die Bolle tommen, tenn ben Chris ften der himmel. Gie wollen Reifter fein und und leiten; aber fagen nicht, bag wir Chrifto follen nachfolgen. Aber es hifft fie nichts, wenn fie es gleich noch fo gut meineten, und ihnen noch fo viel aufe legten. Das bilfte, bag fie fagen: Ru bab ichs fo gut gemeinet, also gebetet, fo viel gefastet? benu der Turte fagets auch.

Es hilft die Juden nichts; wie benn S. Paulus spricht: Habent quidem zolum, sed non secundum scientiam. Ich bin selber der Juden Zeuge, will er sugen, daß sie mit größerm Ernft und Erfer Gott

vienen. Aber es hilft sie nichts, benn sie wollen die Runft nicht lernen, die wir können, da wir wissen, das Geset Most belse nicht, gute Meinung und eigen Gottesdienst sollen auch nicht belsen; sondern siehe auf das Licht, hänge dich an Christum, und solge des Lebre nach: das rath ich dir, das ist die rechte gute Strasse, die da führet in das ewige Leben. Diese Strasse, die da führet in das ewige Leben. Diese Strasse sollen wir auch tressen. Die sie wohl sur der Welt nicht scheinet, es ist eine ärgerliche Lebre, und es gebet uns ubel drüber: aber er leuget nicht, er spricht: Folget mir nach, ich will euch recht lebren und führen zum ewigen Leben, und daß ihr dem Aud, Sünde, Teusel und Hölle entrinnet, und selig werdet. Wer nu des Trosts und dieser Lebre nicht mag, fabre immer bin.

Die Juden wolkens nicht haben, und fühlen bas Aergerniß, so sich bebt uber bem Rühmen; aber es muß gerühmet sein. Mit der Demuth richtet mans nicht aus, man kömmet nicht gen himmel, du seiest denn stolz und hoffartig. Aber es muß nicht eine undristliche Hoffart sein. Auf diese Kunst soll man pochen und troßen, und im herrn hoffartig sein w). Wer sich sonst anders rühmet und hoffartig ist, der sei ein hoffartiger Esel, und solch Rühmen ist verboten, wenn man sich selber rühmet, und was sein eigen ist; und was Narren sind, die sind hochmutbig und stolz, und sich selber rühmen ist

nicht recht.

Darumb ist zweierlei Ruhm. Ein Rühmen x) ist von sich selber, daß sich einer ubernimmet, daß er reich und gewaltig ist, und große Freundschaft bat, und daß es ihme glückselig gehet. Darauf troßet die Welt, und das ist der Welt stinkender Ruhm, so keinen guten Grund hat. Darnach ist ein ander Ruhm, davon Christus saget: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgetze. Das ist ein solo des Licht, daß eitel Finsterniß sonst ist; wo dieses Licht nicht hin scheinet, und wenn es ausgelöschet

w) Chriftide hoffert und Ruhm. x) Der Beit hoffert und Trop.

ist, so leuchtet Richts mehr. Und wer mir nachseget, bem gebe ich das Leben, zeige ihme, wo das Leben seig, und weise dir die Strasse, wo du dazu kommen sollt; nicht durch beine gute Werk, sondern durch meinen Tod und Auserstehung: das ist der Weg, also leuchte ich. Solches ist nu eine große Hoffart und Ruhm, daß ein Mensch soll herfürsahren und sagen: Ich bin alleine Alles. Die Bernunft stricht: Sei Etwas; laß aber einen Andern auch Etwas sein: willt du es alles sein? wir wollen solchen Hochmuth nicht leiden. Awe ja, du bist klug, willt du alle heilige Doctores Finsternis beißen, und sollen gar Richts und unrecht sein? Das verdreußt sie, darümb sagen sie:

Da sprachen bie Pharifäer zu ihm: Du zeugest von dir felber, dein Zeugnistik Richts.

Sie wollen fagen: Du zeingest von dir selber, darumb ists erlogen. Für der Welt ists gewiß, wer sich selber rühmet und lobet y), der ist ein Narr; und das ist recht geredet: man soll einem Solchem nicht gläuben; und Gott läßt es auch nicht zu, daß es wahr sei, und daß man ihme gläube. Darümb sagen sie zu Christo: Du rühmest von dir selber, die Nachbarn sind dir ubel gerathen, singest ein Lied, lin von dir selber; das klinget nicht wohl, es ist beide, Ruhm und Lehre, erstunken und erlogen.

Also müssen wirs auch hören, daß man zu uns

saget: Ihr seid eigensinnige Tropfen, halftarrige Köpf, ihr wollet Niemand hören. Ich hab wohl ein halb Schock solcher Geister gehabt, die mich Solches geziegen haben; aber ich danke Gott, daß ich mich nicht rühmen kann von meiner großen Kunst, wie det, daß ich mich nicht rühmen, wir kebt, daß ichs mich nicht darf rühmen, mit kästern und andern Stüden. Aber den Ruhm 1), also stolksöpfig und halstarrig bin ich, webe, es tresse Raiser, Papst und Bischoffe,

. Los und Rubm. 2) D. Luthers Ruhm.

Universitäten, Doctores, ober alle Engel an, so rühme ich mich des Evangelii, und will davon nicht weichen; wie S. Paulus auch saget zun Galatern am.

1. Kap.: Berflucht sei, so Jemand ein ander Evangelium prediget, denn ich gepredigt hab. Das ist hoffärtig gnug geredet, steif bietet er Trop allen Engeln und Menschen im himmel und auf Erden. Die hoffart muß ich haben, und von der hoffart soll Riemand mich bringen, und könnt ich bie nur kraus und ftolz gnug sein, so ware es gut; denn ich stebe nicht auf mir, sondern auf einem, der heißet

Chriftus, auf ben bin ich getauft.

Da fdreiet man benn: Soll'man ben Dapft, bie Koncilia nicht auch boren? Ru 10), ich will Be nicht horen a), ich wills nicht thun, bu follt mich. babin nicht bereben, bag ich ein haar breit follt weichen. Saget man benn: Ja, du bist hoffartig; ja, antworte bu, ich will ba hoffartig sein. In ber Belt maa Giner bem Andern einraumen, und was mich antrifft, ba foult bu einen folden bemuthigen Bruder an mir finden, daß ich dir gar unter den Auffen liegen will. Spricht man denn: Ei, wie boffartig bift bu? ba fage bu: Da wird nicht ane bers aus, ichilt mich hoffartig bin ober ber, ich will bie ftolz fein, bas wiffe gar eben. Scheide Chriftum und mich, und wiffe, was mich angebet, da will ich mich gerne bemuthigen, und mit Fuffen laffen uber mich bergeben : aber Chriftum und fein Bort tritt nicht mit Fuffen, benn wenn bu Chriftum nicht millt haben, so thue ichs nicht b). Da gibt man nu die Sould bem Berrn Chrifto und feiner Lebre, und fie, unfere Feinde, wollen den Ramen haben, daß fie friedfertig und demuthig find, wir aber find verftodte, halftarrige und flurmische Ropfe. Ja, wir wollens auch fein in bem Stude, bas Chriftus beifet, in Chrifto juche Riemand fein Geduld, Weichen bei mit; fondern bie bin ich halftarrig, denn es trifft

a) Papft und Koncilia nicht zu hören. b) Bas Chriftum antrifft, foll man mit ber Belt feine Gebulb haben. 10) Rein.

mich nicht an. Du greist wich an einem Dut au, bas nicht mein ist; uber wenn du mich angeeisest an meinem leiblichen Gut, Leib oder hals, da will ich bir gerne weichen. Aber die Welt achtet Solches nicht, daß ich mit meinem Gut und Rocke weichen will, sondern gibt pellem pro pelle. Der Teusel sagt, er will die ledigen Schalen an der Ruß nicht haben, sondern den Kern, Christum, suchet er c). Aber hörest du, nein, ich will die ihn nicht geden, er gebührt dir nicht, wenn alle Teusel auf Erden da wören. Das ist unser Trotz, daß wir sind in dem Licht, das ist, in Christo sein, so mich bringet zum ewigen Leben. Ob dichs nu gleich verdreußt, so wollen wir doch stelz sein, und uns lassen grobe Esel und köpsisch nennen.

Jesus antwortet und sprach zu ihnen: So ich von mir selber zeugen würde, so ist mein Zeugniß wahr.

Er will sagen: Ibr sprecht, mein Zeugniß sei falsch, denn ich rübme mich selber; aber ich thue recht dran, und so ich von mir zeuge, so sage ich die Mahrheit, es ist nicht ersogen, daß ich das Licht der Melt sei, ich zeuge die Wahrheit lauter und rein d). Es ist nicht ein falscher, sleischlicher, sondern göttlicher Nuhm, den ich thun muß, daß ich das Licht der Melt sei; sonst käme ich nicht zu meinem Umpt, ich wurde es auch nicht ausrichten.

Also bin ich auch ein Christ, benn ich bin getauft, und gläube bem Evangelio von Christo, daß
er für mich gestorben sei, und halts dafür, daß er
mich mit seinem Blut erlöset hab, ob ichs gleich
schwächlich gläube. Da bin ich ein lebendiger heilige,
und ein Lehrer der Wahrheit, und bin lux mundi.
Denn ein Pfarrberr in seiner Pfarr soll sein lux
mundi e). Da kann ich mich nicht zu hoch rütmen,
benn ich rühme mich nicht des Meinen, als meines
Dinges, meiner Kunst, stinkender Gewalt, Gelds

<sup>9)</sup> Des Teufels Suchung. d) Chillider Ruhm bes D. Chrifti.
9) Gines Predigers und Chriften Ruhm.

und Bute, fonbern beg, fo ich im göttlichen Wort und in ber Taufe emrfangen bal, bag mir bie Gnade verlieben und gegeben ift, ju glauben, ichreiben und prediaen f). Dieweil benn nu die Taufe, ber Tod . und Auferstehunge Chrifti, und bas Bort Gottes und Blut Christi heilig ift, damit ich bestrichen und täglich in der Taufe Christi gebadet bin durch den Blauben, fo trage ich ein Beiltbum bei mir. bas macht mich auch beilig, umb bes Babes willen. Benn wir nu gebatet find, follen wir fagen: 3d bin rein; wie ein reiner Leib fpricht: 3ch bin gewas fden; und eine Braut fpricht, fie fei geschmudt, es rieche und schmede Alles mobl umb fie; benn es ift bie Materia ba, bavon man rubmet. Alse wollen wir und von dem bie auch rutmen, das wir ene pfangen baben. Es ift nicht mein, fondern es ift mir gegeben in der Taufe; und wenn iche verläuge nete, fo icandete ich Chriftum, meinen herrn, und fprace: Deine Taufe ift ein Unflath, meine Lebre und Bredigt ift Lugen und tes Teufels Lebre; bas lag ich. Bit aber Chrifti Lebre rechtschaffen und bie Mahrbeit, fo muß ich fagen: 3ch bin ein rechter Lebrer, und mein Pfarrberr weifet mir ben rechten Weg und bas mabrhaftige Leben; barauf will ich fterben, benn ich weiß, es ift die Wabrbeit.

Also ists auch bie. Wenn Christus sprickt, er sei das Licht der Welt, so rühmet er sich nicht seischlich; wie ein Ebrist nicht leuget, wenn er sich rühmet, daß er heilig sei, nicht durch gute Orden und gute Wert, wie die Mönche sonst rühmen, sondern, daß er beilig ist, und beilig lebet, darümb, daß er gertauft ist, und gläubet an Christum, durch den ist er gereiniget, und leuchtet mir ins ewige Leben. So rühmet er sich nu nicht sleischlich, sondern rühmet sich der Wahrheit, und sagt: Darümb ist mein Zeugniß wahr. Es ist die Wahrheit, denn ich weiß, wober ich kommen bin, und wobin ich gebe. Ich rühme mich nicht, wie ein Scharrhand, da Nichts dahinter ist g). Sie vermögen nicht, daß sie möchten ein Au-

f) Arfac bes Ruhms. g) Clender Ruhm ber Charrhanften,

genblid irgends einem bas Leben zusagen; ober so viel Geldes hab ich, ober so viel tann ich einem schaben, ober sagen: So lange wirft du leben; bu bist keinen Augenblid sicher: was rühmet sich denn der Rarr dieser Guter, derer er keinen Augenblid mächtig ist? Es ist ein eiteler Ruhm, auf Ebre, Gewalt und Stärke pochen; man muß es greisen, daß es ein falscher Ruhm sei, und sagen, daß man

beg feinen Augenblid machtig fei.

Und Trop einem Raifer, Ronige, Fürften und herrn, bag er fage, er fei feiner Rron eins Augen blide machtig. Ich tann mich ruhmen, bag ich ein turtifcher Raifer zu Konftantinopel ware; es ift aber nicht mabr. Aber ber Raifer ju Ronftantinopel ift eben feines Lebens fo wenig machtig, als ich; benn er bate nicht einen Augenblid in feiner Sand, fonbern Gott hate in feiner Gewalt, er weiß nicht, wie lange er lebe. Aber wenn ich hinüberspringe und mich rubme beg, bas nicht in meiner Gewalt ift, fondern ewig mahret bei mir, bas mir auch nicht tann weggenommen werben, ba tann iche nicht ungewiß fein; aber bort tann ichs teinen Augenblid ge-wiß fein. Darumb fo rubme ich mich nicht auf bas, was ich empfangen babe, noch auf mein Leben, bas mir Gott nicht verheißen bat. Er bat mir bas Les ben gegeben; item, Saus und hof, Weib und Kinb foll mein fein: aber er bat mire nicht verheißen, baß es ein Augenblick follte mein eigen fein. 3ch bin ein Ronig oder ein 11) Fürft, und hab viel Reichthum, Geld und Gut; aber ich habe es nicht einen Augen. blid. Aber bieg bie bab ich gewiß von bem erften Augenblick an, wenn ichs empfangen bab, bis an mein Ende.

men ich weiß, woher und von wannen ich men bin, und wo ich hin gehe; ihr aber t nicht, von wannen ich komme, und wo ich hin gehe.

e ist vorhin gewiß seines Ampts, und alles

**rin**" fehlt.

beß, das er redet und thut, so sonst die Welt nicht thut. Diese große certitudo oder Gewisheit machet ihn ked. Er weiß, daß es muß bleiben, was er thut, und er weiß auch, daß er ein Lebrer ist, und wohl bleiben werde, und daß ihn Gott gesandt hat, daß er der Welt Licht sein soll, er ist des Beruss, Wesens und Ampts gewiß: darümb so rühmet er sich desselbigen auch h), denn er weiß, daß es nicht seihlen kann; denn der ihn gesandt hat, hats ihme besohlen, und derselbige leuget nicht, und er weiß seines Ampts und Wesens Ansang und Ende, wie es hinaus soll gehen. Ich rühme mich nicht von mir selber, will er sagen, sondern ich weiß, wer mich gesandt hat, und daß es mein eigen Reich sein wird, und mein Regiment dahin gekangen wird, daß es ein ewig Reich durch meinen Tod sein wird, und binausgehen, daß es Riemand verhindern soll: also muß ich auch thun; ich weiß, woher ich komme, und wo ich hin gehe, wer mich gesandt hat, und wo ich bleibe.

Das weiß die Welt nicht i); aber ein Christ und Prediger weiß es, wer ihn gesandt hat, und wo er hin kömmet. Ein Raiser und König kann nicht sagen: Dieweil ich diese Kron trage, so weiß ich, wo ich bleiben soll. Ja, der Papst kanns auch nicht sagen, daß er weiß, wo er hin gebe, oder wie lange er bleiben wolle; im bollischen Feuer mag er wohl bleiben. Aber ein Christ spricht: Ich weiß, wo ich bin gehen soll, nämlich, zu dem, der mich gesandt hat. Da ist der Ansang, daß Gott mir das Wort von der Vergebung der Sünden gegeben hat, da komm ich ber, den Besehl hat mir Gott gegeben, das Wort und Ampt zu lehren, und komme wieder zu ihme, und bleibe ewiglich bei ihme. Ich bin nur gesandt, daß ich in der Welt die Wenschen lehren soll, und weiß, wo ich bin komme, daß ich wieder zum Bater komme. Diese certitudo ist eine große starke Festung, diese Sicherheit macht einen rühmen. den Wenschen.

h) Cemibbeit ber Lehre und Ampts Chrift macht ben Ruhm. 1) Die Welt ift ibres Wefens nicht gewiß.

Ein jeder Chrift ift ein Licht ber Welt, benn er foll wiffen und ficher fein k), mas er für ein Menfch fei, und wie er mit Gott ftebe, und bag er von Gott tomme, und tommet aus Abam burch bie Taufe in Cbriftum getreten, in einen driftlichen Stand, 12) ift ein neuer Menfch worden, und foll ewig mit Gott bleiben. In dem Stande lebe ich, und trage bas Rreug; ba weiß ich, wo ich ber tomme. Gin Rarthaufer ober Barfuffermonch 1) tommet aus einem bunten Bammes in eine graue Rutten, er tommet aus 18) fich felber, aber nicht von Gott. Ebriftus aber tommet in die Welt emiglich von Gott, und geitlich burch ben Beiligen Geift und von ber Junge frau Marien. Alfo tonnen wir auch fagen : 3ch bin gewiß, daß ich nicht ein Sonderlicher bin; ich bin nicht mehr, benn ber alte hans und Claus, ber aus Abam geborn ift. Aber ich bin auch ein Chrift; ich bab einen Namen, ber allen gemein ift, mit allen benen, fo mit uns aus ber Laufe wieder neugebos ren find, und nach biefem Leben babe ich ben Simmel offen, daß ich mit allen Beiligen dabin tomme. 3d bin meiner Sachen gewiß, mein Ruhm bat einen guten 14), foftlichen Grund. Gollt ich mich fonft etwas Anders rubmen, fo ftunde es ubel, und fout ich aufsteben und predigen, und foute nicht gewiß fein, mare feber gefährlich, und beffer, ich batte nie feine Predigt gefeben oder gebort, benn daß ich auftrate, und ware nicht gewiß, daß meine Predigt Gottes Mort mare. Derhalben find die Rotten in großer Befahr, fie wiffen nicht m), woher fie tommen, ober wohin fie geben, fie find ihres Dinges ungewiff, und geben als in einem Traum, und maschen bennoch baber, und machen bie gange Welt voll und irre mit ihrem Plaudern; aber fie miffen nicht, von wem fie gefandt find, oder mo es binaus will, fie find ungewiß, mas fie thun ic.

Alfo fpricht Chriftus: Ihr richtet mich nach bem

<sup>.</sup> h) Beisbeit eines Chriften. 1) Conberlice. m) Ungewißbeit ber Rottengeifter.

<sup>12)</sup> f unb. 13) außer. 14) "guten" frit.

Fleisch, und sehet mich nicht anders an, benn als einen andern Menschen. Ihr sehet nicht mehr an mir, benn das Angesicht, die Daut, Hände und Füsse; ihr meinet, ich sei eines Zimmermanns Anecht von Nazareth, der Rasen, Augen und Sinne babe, als ein ander Wensch, und nicht der einen Besehl hab von Gott, der nur alleine für sich austrete. Ja, wenn ich dich also will ansehen, so sehe ich dich nicht für einen Christen an, und wenn du mich auch also ansieben, so wirst du mich nicht für einen Prediger ansehen.

Und alfo feben einander bie Gomarmer an n), die mit der Bernunft und eigener Rlugbeit bandeln und richten, und feben fleifdlich einen an, und urtheiln einen and fleischlich. Ru bin ich nicht fleischlich gefandt noch tommen, ich will auch nicht fleischlich binaus, ich febe bich nicht an, baß bu ichwarz bift ober meiß, reich ober arm, ober baf bu biefes und 15) jenes Rleid anhast: sondern, daß bu tommest aus der Taufe, und bift in biefem Baffer gewesen, und boreft bas Evangelium. Aber alfo thun fie nicht, alfo feben fie einen Menfchen nicht an: bas fonnen fie nicht erlangen, fie feben einem nicht die Taufe an ber Stirn, die Augen febens nicht; sondern bas Berg faget: Ift ber 16) getauft, fo ift er gefchmudt und gezieret mit bem beften Seilthum in ber Welt, nämlich, mit bem unschüldigen Blut bes gammlins . Chrifti. 3ch meine ja, bas fonne einen beilig, schon und fromm machen, und aus Abams Rindern ju andern Menfchen machen, und in einen andern Staud feten.

Wenn ich dich also ansehe, gebadet, getauft, gewaschen in dieser Taufe, alsdenn ehreft du das beilige und unschüldige Blut Ehriftio), nicht Fleisch noch haut, sondern du siehest mich au, daß ich mit dem Blut Christi gewaschen bin, und daß in mir das heilthum ift, das Evangelium oder göttliche

á

n) Der Irrgeifter und Chriften Anschauen. o) Rraft ber Aunf.

<sup>15)</sup> ober. 16) et.

Mort, bas afte Areaturen beiliget und icaffet. Ran fiebet mich nicht an als ein Rube ober als einen unvernünftigen Meniden, fentern, wer mit mit ge-batet ift und gereiniget, derfelbige merfet, bag fold Beilthum in mir ift. Die gange Belt fiebets nicht, gebent nicht, mas tie Laufe fei, meinet, fie fei vorlangeft fur vierzig Jahren binweg, fiebet mich nur für einen Menfchen an, ber ba Leib und Geel und Bernunft allein bab. Das ift nach bem Rleifc ut theiln, und nicht bober fleigen, benn als ein Rube

ein neue Thor anfiebet.

Alfo, will der herr fagen, fiehet man mich auch fteben, gwei, Mugen haben . und eines Bimmermanns Sohn fein. Aber ein fold Anseten bab ich nicht p). 36 bin wohl eines armen Zimmermanns Sohn ge achtet, und follt mich von der Gewalt, Stärte, Gw tern und weltlicher Rlugbeit rubmen nach bem Rleifd: aber fie ift nicht ba. Deg rubme ich mich aber, bag ich von Gott tommen bin, und wieber ju Gott gebe. Das wiffet und febet ihr nicht, darumb tonnet ihr mich nicht leiden: ich muß ein Rarr und boffartig fein, ibr aber feid tlug und beilige Leute, und be

müthig.

Alfo gebets und auch mit den Papiften. Wenn wir fagen: Wir find beilig; da konnen fie die Aw gen nicht aufthun, und in ihr Berg geben, und feben, daß die Taufe und Evangelium also ein gewaltig Ding fei, barüber wir und alfo boch rubmen. fagt ber Papft, die Laufe und Chriftenheit ift ein gemein Ding; der aber ift beilig, ber einbergebet als ein Karthäufer, und fiebet faur; follte die Lauft belfen? Ume ja, ein Rind in ber Wiegen ware bamit eben fo fromm, als ich? o bu mußt viel eine andere Beiligfeit suchen! Das ift ichlecht nach bem Kleisch angeseben. Aber wenn ich bie Augen aufthue, und sage: Die Taufe ift nicht ein gering Ding, mbern ein Bad aus Jefus Chriftus Blut gemacht. Bas mangelt bem Evangelio, ber Taufe und bem Int Christi? konnen sie nicht für die Gunde gnung

<sup>.)</sup> Redis Mufeben bes D. C. und ber Beinen.

thun? ist es nicht heilig? kann es nicht gerecht maschen? Aber das sind ihnen eitel Mährlin und Träume, sie hören es nicht, schreien allein von Werken, darauf seben sie viel mehr. Dies Urtheil ist allein nach dem Fleisch.

## 3d richte Riemanb.

Er zeubet fein Umpt biemit an q), und fpricht: Ibr richtet nicht recht: ich aber bab ein recht Urtheil: noch richte ich Riemand. Die Welt hat ibre Art, baß fie rubmet, richtet, fich rachnet, wie Matthai am fiebenten Rapitel geschrieben ftebet: aber Chriftus ift tommen, daß er nicht richte, fondern uns alle gleich mache, daß Giner wie ber Under fei; will fagen: Db ihr wohl alle verdammet feid, fo bin ich boch nicht kommen zu verdammen, es ist nicht meines Ampte, daß ich bas Urtheil uber euch fpreche, fonbern ich will bas Berichte autheben, bag ibr alle ungerichtet, ungeurtheilt bleibet. Alfo rubmet er fein Ampt, und feget fich fonberlich wider bie fleischlichen Richter, die balde berausfabren und urtheiln; fpricht: 36 bin nicht nach dem Fleisch tommen zu richten, ich richte Riemand. 3ch hatte es wohl Macht, tonnts und follts billig thun; aber ich thue es nicht. 3ch bin nicht darumb kommen, sendern ich hebe bas Ge richte auf, auf bag ich Andere zu mir auch bringe, und fie alle erleuchtet werden.

Es ist ein schöner Tert, daß man Christum nicht ergreise als einen Richter; wie uns denn der Papst Ehristum also eingebildet hat, daß er am jüngsten Tage richten werde. Sie meinen r), daß Ehristus droben sige, daß er allein richten und urtbeilen will: das sind meine Gedanken und beine Gedanken im Papsthum auch gewesen, das kannt du nicht läugnen; und daher sind die guten Werk, alle Klöster und Orden kommen, daß man den Richter verschnete. Darnach hat man Waria zu hülfe genommen, die bat Ebristo die Brüst weisen sollen; daber sind

q) Des &. C. lieblide Bort und eigen Bezongnif. | r) Recht mie berdriftifder Geftelt.

Luifocs exeg. d. Sor. 16. Bd.

alle Wallsahrt und alle Anrufung ber Heiligen kommen. Damit ist das Evangelium gründlich danieder gelegt und ausgerottet worden, und wir worden Ebristo herzlich seind; ich hätte gerne gesehen, er wäre für alle Teusel hinweg, Jedermann flohe für ihm, und worden ihm seind. Diese Predigt hatten wir, und die Zuhörer höretens gerne; ward also Christus unser Richter, für dem man slohe. Aber Ehristus ist kein Richter, denn allein den Schüldigen; wie ein Ubelthäter muß immerdar sich für einem Richter, Henker und Galgen fürchten, und ihn hassen, da doch sonst der Richter Jedermann helsen sollte,

und Jedermann Troft bei ihme fuchen.

Ru, es ift umb unfer großen Undankbarkeit wib len geschehen, ber mag mans banten .), daß wir folde Prediger gebabt, Die Christum gar haben umb getehrt, die aus dem Licht Kinsterniß, und aus einem Beiland einen Tyrannen und Richter gemacht haben. Im fungften Lage wird er richten; aber als ein Beiland, ber mir helfen wird von meinen Reinben, und alle die umbftogen, die mir Leib getban haben. Dir mirb er nicht erschredlich, fonbern troftlich fein, benn ich babe eine aute Cache, ob wir wohl vom Teufel geplaget werben. Gin frommer Burger, ber Noth leidet, fürchtet fich nicht fur bem Burgermeifter oder Richter, fondern er rufet in Rotben die Dbev teit an, fuchet Sulfe, Rath und Troft. Diefes Freund ift ber Richter und Burgermeifter. Den Schuldigen, Bofen und Ubeltbatern foll ber Richter ein Kurcht und Tyrann fein; aber bem Geplagten nicht t). Em Fürft ober Richter ift bemfelbigen als ein Bater und Buder u). Alfo baben wir auf Erben auch ben Tew fel und die Welt wider und, da fagen wir benn: Ift Riemand, ber belfen tonne, ber ba richte? fpricht er: Darumb bin ich ein Richter, ich will euch am jungsten Tage erlosen. Da ift Chriftus ins ein Troft, daß er dennoch richten werde uns und nfer Feinde.

o) Arface biefer verdemmilden Allabheit. 13 Avn. 12. 2) Des Beilt fürflic.

Aber bie auf Erben ift Christus nicht ein Rich-fer, sondern will Jedermann ungericht laffen, er sei denn ungläubig. Er will die nicht richten, die ihn boren und an ihn glauben, berer Richter will er nicht fein, fie verdammen ober in die Solle flogen v). Er fpricht: 3d will bir Richts thun, bu barfft bic nicht fürchten, daß bich die Gunde und bas bofe Gewiffen verdammen; wenn bu nur bas Licht haft, fo bift bu ficher fur meinem Gerichte; barumb foult bu mein Gerichte bir ju Troft und jum Beften begehren. Baft bu Feinde, ben Tod, Gunde, bos Gewiffen, Teufel und bie Welt, Die bich anfechten; so halte stille, glaube an mich, ich will tem Allem wohl rathen, ich will bein Richter fein, ber bich von beinen Feinden will ledig machen, daß fie dir nicht schaden; glaubst du nur an mich, ich will dir wider die Sande, Tod und Teufel wohl helfen.

Aus biefer Urfachen fagt er: 3ch richte Riemand. Damit will er auf Erden ber gangen Welt ausagen bis an jungsten Tag, daß sein Wort und Reich, oder Ampt, also sein folle, daß er wolle Riemand richten v<sup>\*</sup>). Jung und Alt, Allen entbeut er seine Hülfe und spricht: Willt du an mich gläuben, so ist das mein Ampt: Ich will dich nicht richten, denn mein Ampt ist, helsen und erhalten, es soll eitel Gnade und Bergebung der Sünden sein, ich din kein Richter w), es wäre denn, daß du mich nicht wolltest annehmen und an mich gläuben; ohne bas will ich fonft ein Belfer fein. Du wollteft benn die Gulfe nicht annehmen, da zwüngest du mich bazu, daß ich mußte ein Richter sein, da konnte ich nicht fur. Sonft, in meinem Ampt ist kein Richten, Berdammen noch Strafen x); wenn es gehet, wie es foll geben, da will ich tein Richter fein; wie er auch in diesem Kapitel zum Weiblin saget: Go verdamme ich bich auch nicht. Summa, er will nicht ein Richter fein, fondern belfen.

Darumb bilde bir Christum anders fur, benn

v) Ger troplid. Joann. 3. vo) Gnebenreide bes &. Chrift unb deffelden Behre. w) Efg. 49. 2. Lot. 6. 2) Cfal. L.

fie gelehret baben; nicht als einen Richter. bei bem bu muffest bieg und jenes thun, auf bag bu ibn verfohneteft; fonbern y), haft bu gefundiget, fo ift er bas Licht ber Welt, er richtet Riemand. Wer ibme nachfolget, ber wird nicht im Finstern wandeln s). Wenn bu beine Sunde fubleft und befenneft, er fdridft bafur, balte bich nur zu mir, folge mir nath, glaube an mich. balte mich fur bas Licht; benn follt bu bich fur bem Gericht und Urtheil nicht befahren, benn ich foll die Welt erhalten. Aber Die richten fich felbe, bie meine Bulfe nur ausschlagen, benn fie wollen nicht erhalten werden. Gleichwig ein Argt qu einem Rranten (prict a): 3ch bin nicht tommen, bag id dir Gift und den Tod geben wollte, fondern will bir belfen. Willt bu mir nu folgen, fo folls nicht Roth haben; willt bu aber nicht, und beißest mich einen Bofewicht ober Schalt, und baltft mein Aranei und Apothet fur Narrwert, und willt felber muthwillig zum Tode Ursach geben, und mich nicht umb bid leiden noch miffen willt: fo ift die Schuld bein. gebe bir zwar ben Tod nicht, daß ich bich würgete; aber ich muß hinweg geben, und bich im Tode fteden laffen, barumb, daß du meine Arznei ausschlägeft und verachteft: alfo ifts bie auch; bas Wort wird er uns wohl halten: 3ch verdamme oder richte Rie Richte bich nur nicht felber, fur mir follt bu wohl ungerichtet bleiben, benn ich bin bas Licht, fo jum emigen Leben und Geligfeit leuchtet.

b) Was der Herr Christus zur Antwort geben hat den Juden, ist am näbesten angezeigt, in dem sie ihm fürwursen und aufruckten: Du zeugest von dir selber, dein Zeugniß ist salsch; und wie er sie gesscholten hat, daß sie so sleischlich von ihme richteten, und nicht ansehen wollten sein Ampt und Predigt, hasteten alleine auf seiner Person; darauf spricht er, er wolle nicht so thun, wie sie, und wolle kurp

y) Chrift eigentlicht Loutresett. a) 1. Johann. 2. a) Steith b.

b) Die 4. Predigt, am Connadend nach dem 18. Conning Trisiexetts.

umb fein Richter fein, ober Jemand urtheilen und verdammen c). Und folget barnach, bag er Bericht thut von Gelegenheit feines Gerichts.

So ich aber richte, foift mein Gerichte recht; benn ich bin nicht alleine ic.

Er batte konnen sagen : Go ich richte, so richte ich nicht nach bem Fleisch, wie ibr, sondern nach bem Geift d). Aber er fpricht zuvor: 3ch richte gar Nichts. Er ift auch nicht barumt tommen, baf er richte; und man foll Chriftum nicht pretigen noch gläuben, baß er ein Richter tommen fei, es fei benn, baf er bie Seinen will erretten und erlofen. Aber wie reimet fiche, daß er igund faget: Go ich aber richte, fo ift mein Gericht recht, und broben fpricht er: 3ch richte Riemand ? Er bat ein fart Uribeil gesprochen, ba er faget: 3ch bin bas Licht ber Belt: und ber bief rebet, ber barf fic auch unterwinden ein Richter gu fein, nicht irgend eines Ronigreichs, zweier ober breier Städte allein, sondern der ganzen Welt und des Tew fels; und er fpricht noch bagu: Alle Welt ift in Blindbeit und Finfterniß, unter ber Gunde, Tod und Teufel; aber ich bin allein bas Licht. Beißt bas nicht gericht? Ja freilich. Das bat bie Juben auch ubel verbroffen, daß Chriftus fo boffartig ift. lagt fich nicht gnugen, ein Pfarrberr zu fein eines Bisthums, fondern ber gangen Belt. Das beißt nicht alleine, gericht, sondern offentlich Alles verbammet. Er verdammet fie nicht im Wintel, fonbern offentlich auf dem Plat. Er unterwindet fic bes Ampte, bag er richtet, nicht im Bintel, fondern ift and Licht getreten, und verdammet Mues bis zum Tobe.

Ru, Ebristi Ampt ist nicht furnehmlich bahin gerichtet und geordent, daß er richte; sondern vielmehr,
daß er belfe, das ist sein Ampt. Das sollen wir
wohl lernen, wie droben auch im dritten Kapitel ist
gesagt worden, daß Christus spricht: Gott-hat seinen
Sohn nicht gesandt, daß er die Welt richte, sondern
daß die Welt durch ihn selig werde. Das soll das

a) Biber bie Rorm. Gf. 8. d) Gerichtsbegung Chrifti.

furnehmefte Ampt bes herrn Chrifti fein, und bo rumb ift er auch in bie Belt gefandt. Aber .) wer bas nicht leiben will, und unter beme nicht fein, ber ba gerne belfen will, wie tann er denn anders thun, benn, baf mer nicht will bas Leben baben, ber maa ben Tob baben? benn er ift nicht tommen aur Bergebung ber Gunden. Er fpricht: Ber mir nicht will folgen, ber muß fühlen, baß er ein Gunder bleibe, und ba tommet benn bas rechte Gerichte brauf, baß ein Solder in feinen Gunden bleibe, wenn er nicht will Gerechtigfeit taben. Bilt bu unfern herr Gott nicht, fo behalt ben Teufel; und bas Ampt, bas sonft nicht gesethet ift zu richten, sondern zu belfen und zu troften, bas wird gezwungen, bag richten foul. Alfo ftebet im erften Buch Dof von ihme gefdrieben f): In beinem Samen follen gesegnet werben alle Bolter. Das foll sein Titel und Ampt fein, namlich, fegenen, belfen, rathen. Da ftebet bas fuße Wort fegenen, belfen; es foll ein troftlicher Prediger, ein freundlicher Menfc und ein helfer fein, der mit Fauft und hand dazu thue, Richts lebren noch wirten foll, benn belfen und fegenen, bei ihm ift eitel bulfe und Eroft. Und boch ift in den Worten auch beschloffen die Bermaledeiung ober bas Gericht und Urtheil. Denn mo Segen ift, aber weggeschlagen wird, ba ift Fluch. Wer bie Bulfe und Segen nicht haben will, der muß Rluch baben. Ber nicht will Gefundheit baben, mag frant Wer nicht in himmel will, ber muß in bie bleiben. Solle fabren g). Wiewohl es des Berrn Chrifti Ampt nicht ift, daß er in die Bolle ftofe, und verfluche oder richte, sondern er foll belfen und beraus. gieben; jedoch fo ifte auch mabr, baf, mer es nicht baben will, ber bleibe brinnen.

Darumb spricht er: Muß ich richten, so richte ich mabrhaftig; bebe ich an, so werde ich recht richt ten, benn h) ich bin bas Licht: wer mir folget, ber

mvermeiblide Ruthfoberung biefes Gerichts. 1) Präfertytion im Pelfempt Chrifti. Benef. 22. 2) Philm 100. d) Gedelburfachen.

bleibet nicht im Finftern, fondern foll eitel Onabe. Barmberzigfeit, Gulfe, Troft und Leben baben. Denn wer mir nachfolget, ber hat alle Geligkeit. Das ift fein Ampt. Wenn bu aber nicht willt folgen, willt bie Gesundheit, das Licht und Gegen nicht baben, fo will iche beschließen, bag, wer nicht will bas Licht und mich baben, der bleibet im Rinsternift. Sonft ifts meines Ampts nicht, urtheiln ober verbammen, fondern belfen, troften und rathen ben Leuten, und bas Befte ihnen thun. Wenn fie aber nicht wollen Gott baben, und ibnen belfen laffen, fo fage ich: Dagft bu bes Worts nicht, fo mußt bu gum Teufel fabren; ich zwinge bich nicht bazu, und wollt lieber feben, bag bu nicht alfo gerichtet murbeft, fondern baß du den Rath und Troft annähmest, und liefest dir belfen: aber ich muß es thun. Gleichwie ein Argt gu einem Kranken fpricht i): Das mare bir gefund; ich will bich nicht umb bas leben bringen. fonbern wollt dir gerne aufhelfen. Wenn er aber nicht will, fo fpricht ber Medicus: 3ch rebe zwar mit bir als ein Argt, aber du zwingest mich, daß ich muß ein Richter sein, und bir sagen muß, du werdest fterben. Der Argt follt wohl also nicht reden, er rebet auch nicht gerne also als ein Urgt. Der Kranke will ibn bei fich nicht leiden, oder halten fur einen Mrgt; fo mag ere ihme alfo haben: alfo ift auch Chriftus feines Umpte balben gefandt und tommen, baß er felig mache, und belfe alle benen, die ibme vertrauen, daß fie follen felig fein. Aber fie fagen: Bir wollen das Licht nicht haben, und biefe Lebre nicht leiden. Go wirds denn also auch beißen: Wer bas Licht nicht haben will, wird in ber 17) Kinsternif mandeln; und wird Chriftus benn auch ber Bofen Richter fein.

Es wird fie nicht helfen, daß fie fagen k): Wir wollen ein ander Leben führen, wiffen einen beffern Weg gen himmel, ich will ein Karthaufer werben, ober ein Barfuffermond, diest und fenes thun. Aber

i) Arem und Arblidfeit ber Mergte. b) Gigene Arqueiung. 179 im.

ber herr faget bir: Sute bid, ich warne bid, es ift wider mein Umpt, bu wirft feihlen, und nicht in himmel, fondern zum Teufel in die Solle tommen. Ift bas nicht gericht? Und also gehets auch zu in allen Ständen. Gin Bater fpricht jum Sohn: Benn bu mir geborfam bift, fo fout bu mein Erbe fein, ich will bich nicht zum Betteler machen. Denn bas vo terlich und mutterlich Ampt ist nicht darumb eingefetet, ben Sobn zu verberben, fonbern zu ber Rim ber Befferung, Gulfe und Troft. Lauft nu ber Gobn hinweg, und wird ein Bube und Schalt, Die Lochter eine Bure, fo ftrafet ibn ber Bater barumb, und fpricht: Ru, wirft du bem henter ju Theil werben, fo ift3 nicht meine Schuld. Alfo muß ber Bater und die Mutter thun, und ben Gobn richten und ftrafen. Die richtet ber Bater, wenn er bie Rinder fcilt; wollens aber die Rinder nicht haben, fo muß ber Benter tommen und richten.

Also will der Herr Christus auch sagen 1): Es ist nicht meines Ampts, daß ich richte; so ich aber je richten soll, so will ich recht richten. Ich weiß, daß ich bin das Licht der Welt, das ist wahr; und wer mir nicht folget, den schließ und urtheile ich dahin in das ewige Berdammniß und in die Hölle hinein; nicht meines Ampts halben, denn da ist mein Befehl, daß ich Jedermann zum Licht führen und bringen soll: sondern umb seiner Bosheit willen, daß er mich, Ebristum und mein Ampt, daß ich ihme helsen soll, nicht haben will, darumb ist er von mir abgesondert. Wenn er nu kein Theil an mir hat, so ist er des Teusels, denn außer mir ist kein

Rath noch Sulfe, auch tein Licht noch Seil.

Also hat Gott der dristlichen Kircken gegeben die Gewalt der Schlüssel, was sie auf Erden binden wird 2c. m) Diese Gewalt ist nicht eingesetzt allein zu binden, sondern auch zu lösen, denn das Predigsampt ist, daß man predige Bergebung der Sünden, und bringe die Seelen gen himmel. Aber das ist

<sup>1)</sup> Des D. Chrift Baterberg gegen und. Efa. 8. m) Rirchbifeis plin. Rattb. 18. Johann. 20.

and bran gebänget: Wenn ein Gottloser dich oder die Kirche nicht höret, so halte ibn als einen Seiden: da muß sie dinden, da doch die liebe dristliche Kirche viel lieber wollte ausössen. Darumb ist die auch beides wahr n), daß erstlich Shristus ein solcher Prediger ist, nämlich, ein Heiland, der nicht dazu geordent ist, daß er ein Nichter sein sollt, sondern erlösen und belsen wolle; wie er droben zu der Spedrecherin sagete. Wo er aber darnach richtet, so thut ers umb derer willen, die ibn nicht wollen haben; da muß et richten. Fur seine Person sollt ibr-keinen Richter aus ihme machen, denn er ist darumd gesandt, daß er soll ein gebenedeieter Same der Heiden sein: daß er aber ein Richter sein muß, daß geschieht nicht sur seine Person, sondern umb Anderer willen, die ihn verachten und zwingen zum Richten 18).

3d predige auch noch von Gottes Gnabe, aber wer fie nicht will baben, ber babe Born o). 3ch foll und tann nicht anders predigen und lebren, benn auf biefe Beife. 3ch follt nicht fagen : Willt bu Gottes Gnabe baben, ober nicht baten? Man foll nicht alfo predigen, fondern fagen: Sie baft bu das Evange. lium, daß dir Bergebung ber Gunden gibt, bas bofe Gemiffen nicht richtet, und bu bich fur ber Gunden und dem Tode nicht fürchten barfft. Wenn du aber bas Evangelium nicht boren willt, noch bie Gnabe und Barmberzigfeit Gottes annehmen , fo fage ich dir: hie ber, lieber Papft, Bischoffe, Fürsten, und Alle gusammen, ich thue euch in Bann, du bift bes Teufels mit alle ben Deinen. Das Urtbeil fprech ich nicht aus Wolluft oder Furmig, fondern ich muß es thun. Das erfte Umpt, welches ift, fegenen, will nicht bewandt fein; ich foll nicht fagen: Papft, bu verachteft bas Wort, willt bas Evangelium nicht leiden, bu follt bennoch felig werden; o nein! fonbern foll fagen: Du wirft verbammet werben in 216s grund ber Sollen bincin. Alfo muffen wir fie rich.

n) Er beis beibes an ber Danb. o) Enaben . und Bornpredigt wie . ber bie Antino.

<sup>18)</sup> ju richten.

ten, und mit Freuden in Bann thun, den Papf, Bischoffe, und sagen: Ich thue recht dran, daß ich euch richte, denn ich din kommen, daß ich recht richte, und euch sage: Ihr seid im Finsternis und verdammet. Es ist die Mahrheit, daß ich habe gesaget, ich sei das Licht der Welt; wer außer dem Licht ist, der ist in der Finsternis: das ist nicht Lügen, sondern die rechte Mahrheit, und ist recht gerichtet, wenn ich sage: Ihr seid im Finsternis; das soll auch recht bleiben.

Die Welt höret aber nicht gerne dies Urthell und Gerichte p), und hälts fur Lügen: aber es ift recht gericht, und nimm dies nicht anders in Sinn. Wenn ich fage: Ihr seid verdammet, und in der Finsterniß; so bleibets recht, und also solls besteben, denn ich richte also euer Schuld halben, und ihr werdets erfahren, daß es wahr sei und recht getroffen.

Denn ich bin nicht allein, sondern ich und ber Bater, der mich gefandt hat.

Ich sprech nicht dieß Urtheil als eine einzele Person, der ich kein Ampt hätte; sondern q) man bandelt von einer andern Person. Ich rede ist nicht als Jesus, oder Hans; sondern als einer, der im Ampt sist. Ich bin nicht eine einzele Person, sondern gesandt als ein Zeuge, als ein offentlicher Bote 18) und Prediger, habe sein gut Fug. Dazu so habe ich Zeugniß von Joanne dem Täuser, so er mir gegeben hat; darnach so zeuget Gott, der himmelische Bater, auch von mir: das sind zwene Zeugen.

Sonst, wenn ein Privatperson Eiwas von sich selbs zeuget, das ist nicht recht; aber eine offentliche Person, die im Ampt ist, mit der ists anders gethan. Ich bin nicht hie Prediger aus meiner Person, und fur mich, wie die Rottengeister sonst solche Prediger sind, und babe das Predigampt nicht angenommen aus eigener Wahl oder Durst, sondern ich habe das panis, taß ich berufen bin, und zum Predigampt

Die hat zärtliche Ohren. 9) Bermöge geifliche Gerichtfprucht.

erfodert und gebeten, ich predige aus Befehl und Anderer Gebeiß; fonst predige der Teufel. Darumb bin ich nicht ein einzele Berfon, und weil ich Dartinus beife, fo bin ich brumb nicht ein Prediger; fonbern wenn ich beife D. Martinus, ober ein Prebiger, ba bin ich ein anber Dann r). Co ift auch Bans nicht ein Fürft ju Sachsen, fonbern weil er bas Zeugniß bat, Bergog Sans, so ifte etwas mehr benn Sans: ba ift eine andere Person, abgesondert von ber einzelen Perfon, und biefelbige Perfon maa benn wohl zeugen. Gin Burgermeifter tann zeugen und fprechen: 3d jeuge, bag ich bein Burgermeifter bin. Er rebet nicht als eine Perfon, Die von ber Mutter herkommen ift, sondern als eine Berson, fo von der Gemeine dazu verordent ift. Also bin ich bie auch ein Prediger, nicht wie ich von ber Mutter berkommen bin, sondern ich babe das Zeugniß, daß ich dazu berufen, und eine geschickte Person sei zu biesem gemeinen Dienste: ich bin dazu nicht geborn, fondern gemacht und ordiniret gum Prediger.

Dieses sagt auch Christus an diesem Ort: Ich bin ein Mann im Ampt, und habe gewiß Zeugniß, daß ich, Jesus, ein Prediger sei .); nicht, wie ich von Maria der Jungfrauen geborn bin, das wäre zu gering; sondern uber das, daß ich Marien Sohn bin, so din ich auch im Predigampt. Diese Person kann von ihr selbs zeugen; wie H. Hand kann und soll sagen: Ich din ein Fürst. Ein Weib soll sagen: In dem Haus din ich Frau; denn sie ist dadurch nicht ein Weib worden, daß sie heimlich ins Haus wäre gebrochen, sondern sie hat das Zeugniß der Archen, daß sie hat Hochzeit gehabt, ihr Zeugniß ist wahr. Solcher Person Zeugniß ist recht; denn sie stehet nicht da in ihrer einzelen Person, wie sie von Bater und Mutter geborn ist, sondern als ein offentliche und gemeine Person. Darumb ist mein Zeugniß recht, wenn ich als ein gemeine Person da stehe, als ein Kürst oder Prediger Etwas sage; benn

x) Amptemidtigleit. Rom. 12. a) Des D. Chrift anferlogted

fo ift mein einzel Zeugnis und Wort fo viet, all wenn ein gang Canb fagte, ober wenne die h. drift

tiche Rirch fagte.

Das meinet ber S. Christus auch t), bag et ein gewaltiger Zeuge sei; darnach so ist sein himmelischer Bater auch ba, und zeuget von ihme: Hie est flius meus dilectus, in quo est mihi beneplacitum: bunc audite. Alfo tann er feine Biberfacher gu Bos ben ftoffen, fpricht: Diese zwene Beugen find nicht 20) ba; wer biefe zwene Zeugen tann aufbringen, ber bat anua bran. Unfere Juntern fagen auch: Augu ftinus bat Paulum angezogen als einen Beugen. Ru Paulus, wie er von der Mutter geborn, ift ein Bur ger von Tarfo. Daselbft geborn fein, ift Richts, ba achtet ich bes Pauli wenig. Aber wenn er fpricht: berufen jum Apostelampt, ein Knecht Jesu Chrifti, so ifts nicht mebr Paulus, wie er zuvor war; sow bern ift nu eine andere Person, er bat einen anbern Rod an, und ift eine 21) gemeine Derfon. Dan muß bistinguiren inter publicam et privatam personam u). Chriftus flopfet ihnen bas Maul bamit, bag er fprict: Ich bin ein Zeuge, und zeuge von mir, ta thue ich recht bran, benn ich bind; und bind nicht allein, benn ich babe noch einen Beugen bei mir, und beffelbigen und mein Zeugniß gilt. Darumb, was ich richte, ift recht gerichtet, benn der Bater richtet auch, und zeuget auch mit ben Werten burch Christum. Sie werden die Beichen feben, als, die Lodten auferweden ic. Unfer S. Gott ift ber Dann nicht, ber Beugniß gebe ber Lugen , er bestätiget nicht faliche Miratel, man wird ibn nicht dabin vermögen, daß er dem Teufel hofire, sondern er thut bas Wider fpiel und bas ben Teufel verbreuft.

Ru fagt er: 3ch und ber Bater, unfer find zwene; ich bin eine publica persona, wie mir Joannes Zeugniß gibt, und die Mirakel und meln himmlischer Bater auch zeugen: dabin weise ich euch, die Wuw

D Ctarl'er Beweis wider alle Christiainda. ») Perfon-Unterforid. D ... nicht" febit. 21) teina.

verwert bestätigen das an mir v). Es ist Alles dahin zeredet, daß er ihnen will das Maul stopsen, und sein Ampt bestätigen und vertheidingen. Was meine Person anlanget, da will ich leiden, was ich kann: aber was das Wort und Ampt belanget, wenn man mir das, strasen und nehmen will, da soll ich einem Andern den Predigstuhel nicht einräumen, und seinem Predigen zusehen, dieweil ich Pfarrherr und Prediger bin, und soll Leid und Leden dran sehen, er hätte denn Urlaub von mir oder vom Psarrherrn; sonst mußt du dein Maul stille halten, die du Urlaub

baft befommen.

Wenn nu einer fagte, ich predigte nicht recht w); fo fpreche ich: Das Ampt und die Lebre ift recht; und mas ben Glauben und die Lehre gottliches Worts antrifft, ba gebe und Gott nicht viel Gebuld, ba wollen wir ihnen Richts einräumen. Es mag mich einer brüber fcblagen. Deu, leiden foll ichs, aber nicht wieder fcblagen; fondern wider predigen und thun wider ben Teufel, feine Lehre und 2mpt: bas gebort mir ju, und ift mir geboten. Bill er einen andern Glauben baben, und ander Bort predigen, fo foll iche nicht leiben, noch bagu ftillschweigen. Gilts nu Leib und Leben, fo tann er bir Geld und Gut nehmen, aber bas foll er bir nicht nehmen; denn ich bin publica persona, bas ift mir befohlen. Bas er mir gegeben bat, ale, Leib und Leben, bas mein ift, bas mag ich nehmen laffen, wers nehmen will ober tann : aber bas Umpt ift nicht mein, ich fann es nicht vergeben. Ich fage: Alfo follt bu täufen, prebigen, und Saframent reichen, und nicht anders; anders darf ich nicht.

x) Eine Mutter im Hause soll nicht so ungebalb big fein, daß sie zu einer Huren sagte: Dieser Sohn ist nicht mein, nimm ihn immer hin, und treibe Unzucht mit ihme; dahin wird man die Mutter nicht bringen; sie durste wohl ehe sagen: Willt du mir

v) Cemifbeit ber Lebre Chrifti. w) Empthfurmenbung, eb foll aber aufwiegelisch heißen. z) Ertige Cleichnift.

einen Rod nehmen? nimm bin; aber ba lag mit meinen Sohn zufrieden, ben gebe ich bir nicht, be bab ich feine Gebuld. Alfo fagt ber S. Chriftul auch : 3ch habe einen farten Befehl, mein Gerich ift recht; ob ibr mich wohl verdammet und urtheilt, fo ift boch mein Ampt recht; wiewohl ich Riemant richte, aber es foll mir bas Gericht Riemand neb men. Alfo beißet es in gottlichen Sachen ungelit ten, und feine Gebuld gehabt, sondern gefochten und gestritten, ba foll ich ben Sale uber laffen. In an bern Sachen ba mage geben, wie es tann. Im Dre digampt foll ein frembder Prediger nicht anders prebigen, wie er felbs will und im Sinne bat y): Die weil ber Befehl oder Beruf bei mir ftebet, und ich bafur antworten foll, fo mußt bu es nicht machen, wie du willt. Alfo auch, weil ein gurft gu Sachfen ift, fo foll Reiner in feinem Stubel regieren, Rie mand foll fein Umpt und Regiment an fich nehmen; es mare benn , bag einer aus bem Ampt tame, ba mag benn regieren, wer binein fommet. Das ift mu davon, mas das Ampt und die publicas personas an trifft, aber mit einzelen Berfonen ifts ein Unders.

- 2) Wir haben nähst gehört, daß der S. Christus gesaget habe, er sei ein Richter, und sei doch nicht ein Richter; item, wie er sich darnach verantwortet hab, da sie ihn gestraset, er zeugete von sich selbs. Dabei ist angezeiget, wenn man einem gläuben soll, der sich selbs rühmet und lobet. Aber Christus spricht: Ich und der Bater zeugen. Da richtet er nu mit dieser Antwort so viel aus, daß sie seiner nur lachen und spotten.
- a) Da sprachen sie zu ihme: Wo ist bein Bater? Jesusantwortet: Ihrkennet weber mich noch meinen Baterzc.

Etliche wollen hieraus nehmen, als haben fe gezweifelt, ob er ein Bater habe, und als fei er em

y) If des nicht deutlich gung? 2) Die 5. Predigt, am Connelm? nach dem 19. Conntag Arinitatis. 2) Der Juden Andacht.

unehelich Kind; die lassen wir sabren, es sei wahr ober nicht. Aber der Text ist schön, daß er sagt b): Der Bater und ich zeugen, darumb sollt ibr mir gläuben, dieweil ich im Predigampt bin. Der Bater hat mir besohlen, daß ich predigen und rühmen soll; darnach so bat mir der Bater auch in die Hand gegeben, daß ich Mirakel thue. So hab ich ein groß Zeugniß in der Tause, da sich der H. Seist in Gestalt der Tauben sehen ließ uber mir, und die Stimme des himmlischen Baters sich hören ließ: Dieß ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen hab, den sollt ihr hören. So zeuget Joannes der Täuser auch von mir.

Aber die Juden fagen: Wo ift bein Bater ? c) als follten fie fagen: Wir boren bes Batere Beughiß nicht, die Miratel, die du gethan haft, als, die Todten auferweden, find auch alles Richts. Er foll ihnen ben Bater fur die Augen ftellen, daß fie ibn greifen und tappen fonnten, wie bie Mand, fonft wollen fie es nicht gläuben, noch annehmen. Chriftus zeubet bes Baters Zeugniß nicht babin, bag fie ben Bater feben und tappen follten, fondern ibme glauben: er will fie alle in fein Wort fubren, bazu foll bas Zeugnif bienen. Der Apostel Philippus fagt auch zu Chrifto: Zeige uns den Bater. Chris ftus zeigt den Bater uns nicht, wie ich ibn baben will; fondern der Bater zeiget euch 22) mich. wills umbfehren, und foll beißen: Der Bater weifet euch ju mir, er zeiget Christum, er zeuget von mir, ihr follt Achtung auf mich haben, und seben, was ich rede, und mas mein Zeugnif fei.

Das ist nu der ganze Hader, und das Häuptstüde d), daß wir Spristum immer sollen fur den Augen haben; denn der Teufel versucht und immerdar, daß wir von Christo abfallen sollen, und den Bater suchen, und gedenken: Dieß und jenes gefället ihme; und lassen denn Christum stehen, welchen

99) Drig. aud.

b) Chrift Befelf. e) Menfalids Cefuce. Johann. 14. d) Aller Anfectungen und Uneinigkeit Saupturfac.

ber Bater gesandt bat, bag man ihn allein borete. Aber wir thun gleich wie die Juden, und wollen ibn nicht haben; wir fragen: Bo ift ber Bater? Das ift der Welt Frage. Der Turte fpricht auch: Was ift Chriftus? Er ift Richts, und gestorben. Was find David und bie Propheten ? Richts; fon bern fpricht: 3ch will benten nach Gott, bem Bater, und will alfo leben, mich taufen und reinigen; bas gefället Gott wohl. Go will er jum Bater tommen. Ein Karthäuser gebenkt: Wenn ich in ein Klofter laufe, lebe unter tem Pater, Probft, Prior ober und die Welt; jo werde er Gott gefauen. Alfo wob len fie alle hinauf fragen: Wo ift der Barer ? und Gott mit ihren Gedanten fangen. Aber fo wirds nicht thun, daß man ben Sobu steben laffe, und fein Wort verachte. Sie fprechen bie: Beige uns ben Bater; als wollten fie fagen: Es gebet und nichts an, mas bu fageft, wir glauben bir und beinem Wort nichts: zeige uns ben Bater, wenn wir den feben mochten, fo batten wird alles.

Dieß ift bie bobefte Anfechtung wider den Glaw ben. Es foll fich ein Iglicher binden e) und ge wöhnen ju balten ju dem Wort des herrn Chrifti, und den Mann ja nicht aus den Augen laffen. 3d foll die Augen, Bernunft und Alles blenden und auftopfen, und Nichts boren noch feben, benn ben einb gen Mann Jesum Chriftum, und fagen: 3ch will Die andere Gedanken, fo mir fonft einfallen von Gott, wie ich den Bater und Schöpfer himmels und Er ben fuchen moge, nicht miffen noch boren. Das mare benn ein Mann, ber tonnte bleiben, ber ta fagte: 3d weiß feinen andern Gott zu treffen, gu fucen, noch ju finden, benn ben Chriftum. Wer das weiß, der ift Fleisch und Blut, der Welt und dem Teufel ju flug. Gott hat den Sobn gesandt, und hänget euch ben an hale, und fpricht: höret ibn; wer fich nicht an ibn banget und ibn boret, ber foll mich nicht finden. Das ift broben im fiebenten

e) Bemähretes Recept.

Rapitel auch gesagt worden, daß außer dem Manne ind dieses Mannes Wort ist tein Gott zu finden. Der Papst, Türke und Jude sinden diese Weisheit ind Kunst nicht, wenn sie sich gleich drüber zu todte narterten, oder zupeitscheten, daß das Blut bernach lösse. Ich habe Weiber gesehen, die sich des Nachts nit Orathe zuhauen und zupeitschet haben, und wollen Gott damit versöhnen, ja, Gott treffen und sinzen; aber es war Alles vergebens, es ward Nichts raus. Denn sie sprechen: Wo ist der Bater? suben Gott den Bater, und lassen Christum und sein

Bort anfleben. Ru ift es ein leibiger Teufel, und ein großer Irrbum, ta alle Rottengeifter aus tommen f) : fie find alle n der Meinung, daß man bes Mannes Wort laffe teben, und aus den Augen thue, und will etwas Anders flügeln, bas ber Welt und Gott wohlgefalle; iber man solls nicht thun. Las predigen, wer bar vill, etwas Anders, und lasse nur den Mann im nerhin ansteben, und andere Wege zu Gott zu komnen suchen, man wirds nicht treffen. Derhalben fo miwortet ber herr Chriftus recht: 3hr tennet weer mich, noch meinen Bater, und wenn ihr mich ennetet, fo tennetet ibr auch meinen Bater. Das ind eitel Donnerschläge; als wollt er fagen: 3ch af euch dahin nicht fommen, daß ihr den Bater ebe ollet tennen, denn ibr mich tennet, ober bag ibr pollet den Bater ohne mich tennen. in großer Text, bag er fpricht: Ihr wollet binauf 1 himmel, und Gott tennen; aber außer und obne rich miffet ihr Dichts drumb, fonnet auch Dichts rumb miffen, wenn ihr mich guvor nicht tennet. Das ift unmöglich, ibr werdet Gott obn mich nicht ennen g). 36r feid wie ihr wollet, werdet ihr nicht uvor lernen mich ertennen und mich haben, fo geenfet nicht, daß ihr Gott tennet.

Bas ift aber bas gefagt, und mas wollen biefe Bort haben, bag er die gange Welt also in fich be-

f) Uriprung aller Berberbnig. g) Sottlide Erfenntuls ju fon

Entfett meg. b. 64r: 16t 20.

schleußt und spricht: Alles, was mich nicht kennet, bas weiß vom Vater Richts, und was mich nicht bat, das hat keinen Gott; denn wie kann einer Gott haben, der mich nicht kennet? Wer nu Gott nicht kat noch kennet, der bat den Teusel, und fähret auch zum Teusel, und allen Gottesdienst, so er Gott sollte thun, thut er dem Teusel. So schließe ich nu, daß er keinen Gott habe, ja, er verfolget Gott; und gebet dennoch daber in großer heitigkeit, kann keinen Wein trinken, will keine häuser bauen, noch sich schone kleiden: das soll größe, trefsliche heiligkeit sein; dagegen mussen die armen Christen gar Sübber, verdammet und verflucht sein.

Die Türken sagen h): Das thun die tollen Christen; und ist der Kürke sa toll und narrisch, daß er meinet, dies Leben solle Gott wohlgefallen, und weiß nicht, daß es Gott nicht achtet. Die Mänche, der Parst und alle Geistlichen thun auch also, sprechen: Christus thuts nicht allein; wallen nicht leiden, daß Christus alleine unser Trost und Heiland sei, sondern man müsse unsere Werk auch dazu thun, in geistlichen Ständen leben, und vollntommener sein, denn ander Leute: geben in Werken dahin, und wollen beilige Leute sein; und fahren gleichwohl alle zum Teusel.

Aber wer gläubets, daß so viel Gottesbienst unter den Juden, Türken und Papisten sind, die so mit großem Ernst in der Welt getrieden werden, (wie es mir im Papsthum auch nicht ist ein Scherz und Schimps gewesen,) alle sollen vergedens sein? Ich war auch ein ernster Mönich, lebete züchtig und keusch, ich bätte nicht einen heller genommen ohne meines Priors Wissen, ich betete fleißig Tag und Nacht. Also thun noch viel Juden, Türken und Papisten, es ist ihnen ihr Gottesdienst ein großer Ernst. Wohlan wer gläubets, daß es sollt verloren sein? taß, ich sollte sagen i): Die zwänzig Jahr, weil ich din im Kloster gewesen, sind dahin und verloren, ich bin kommen im Kloster umb der Seelen Heil und Seligseit, und umb des Leibes Gesundheit, und ich

b) Tarfifde und papfifde Deiligfeit. D Deren wengelb erf.

ete boch, ich kennete Gott ben Bater gar wohl, es ware Sottes Wille, daß ich die Regel hielte, dem Abte geborsam ware: das sollt Gotte gea, und das ware den Bater und des Baters en kennen.

Aber ber herr Chriftus faget bie das Gegenspiel fpricht: Wenn ibr mich nicht tennet, fo tennet auch den Bater nicht. Darumb laffet und lerwas wir lernen follen. Es ift eine bobe, grafe dtung mit ber Lebre und Glaaben, bag man brifto bleibe, und nicht bober lebre, auch nichts ers bore, benn was aus bes berrn Chrifti Munbe mmet und berfleuft; und wenngleich Gott felmit mir rebete, ja, alle Engel mit mir rebeten, Munger rubmete, bag Gott mit ibme vebete: fo : ich Doch in tiefer Sachen, meine Geligieit beend, nicht ein Wort boren, und wolkte bie Dh-mit Biei vergießen; fonst, in andern weltlichen jen, wollt ich zwar gerne gläuben, aber in der jen wollt ich nicht gkauben der Stimme Gottes, i fie gleich mit Erummeln und Pfeifen ginge tlunge, benn ich habe beschloffen, ich will Richts ben, auch Richts boren, benn alleine Chriftum: andere Alles will ich fur Gottes Stimme nicht m, benn Gott bats beschloffen, er wolle mit m Menfchen reden, benn alleine burch Chriftum. alben foll mir ber Lebre balben fein Engel aufe n, weder Gabriel noch Michael, und predigen, fie find nicht Gott, noch ber Beilige Geift; fon-da habe ich Gottes Wort k), ber hat mich geen an Chriftum gläuben, und bag ich mich foll in laffen. Denn Chrifti Blut ift fur mich vern; die außerlichen Ding bringen mir nicht meine gfeit. Wenn fie mir fagten, ob ein Rrieg tome wurde, das woult ich glauben; benn tame er, nocht er tommen, wo nicht, fo bliebe er nach. : der Lebre balben foll man an dem Manne fto bleiben, benn Gott wird teinen neuen Chris: und machen, er will auch mit Riemand reden,

Das beißt Theologia.

et habe benn bieles Mannet, Chrifti, Stimme und Sprace; burch Chriftum will er mit und reben.

Die Rottengeifter fagen I), ber b. Geift bab ei ihnen eingegeben, item, Gett habs ihnen felbr gefagt; aber fpric du: Der Teufel bat bird gefagt, ich wills nicht horen, will auch in biefer Sachen, fo Die Geligfeit und ewiges Leben antrifft, von teinem Gott fonft wiffen ; und fage obne Bebenten : Das if ber leibige Teufel. Sie fagen wohl: Der h. Geift hat mirs gefagt; alfo foll man leben, bas foll man thun, fo wird man felig. Rein, fprich, es ift nicht wahr, man must allein burch Christum, und fonft burch Riemand, felig werben. 36 habe Gottes Mort und die Laufe, ba ftebet ber himmel mir offen, burd Chriftum will Gott mit mir reben. Das Chri Rus ben Aposteln befohien bat, und die Aposteln ber Rirden geboten haben, bas foll man annetmen. Ebriftus hat mich heißen taufen, Saframent nehmen, glauben dem Evangelio, predigen. Alfo foll man ber Lehre halben auf teinen Mund feben und glaw ben, benn allein auf bes Mannes Mund, und nicht die Klattergeister boren; da ist allein ein Doctor, ber beift Chriftus.

Zum Andern, soll man nicht allein Anderer Lehre, sondern auch nicht eigenen Gedanken gläuben m). Denn ein Iglicher wird das fühlen, daß der Teusel mit Gedanken wird kommen, die du wirst halten, als wärens götiliche Gedanken, als, daß die, so in Verzweiselung, Betrübniß oder in Andacht kommen, möchten beschaulich leben; daß, was sie thun, vermessen oder hoffärtig ist, betrübt oder erschroden. Aber sage du: Ich gläube es nicht. Areuch berunter in des Wannes Wort, und laß diese Gedanken sahren, gleichwie du auch die Lehre hast sahren lassen, und sage zu beinen Gedanken: Du bist nicht Gott, noch der heilige Geist oder sein Wort. Halt die locke Gedanken, die dich wollen zur Verzweiselung dringen, west lautet, als schrede mich unser Herr Gott;

Confelische Geißerei. m) Biber bie Spetulifen, ber es unterm Bankthum viel getragen bat. so sprick: halt, laß uns zum Richter geben, und fur bas Serichte treten, und hören, was Ehristus sagt, wie redet er mit den hoffärtigen, oder mit den Sündern und Rranten? Er spricht n): Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego resiciam vos. Darnach zu den stolzen Schristgelehrten spricht er: Wäret ihr 23) blind, so hättet ihr keine Sünde. Item o): So ihr sprecht, ihr babet keine Sünde, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Also strafet er die hoffärtigen heiligen, spricht: Die sich selbs erhöben, werden erniedriget werden; item, ich bin feind den hoffärtigen Sündern, und halte sie fur große Sünder.

Also möchte die falsche Lehre und des Teufels Gebanten ausfallen p), wenn einer mit den Gedanten ber Bermeffenbeit ober Berzweifelung und Unglaubens erichreckt murbe: aber es wiffen biefe Runft menig Leute; und wenn biefe Bedanten einem einfallen, fo tommen fie alfo, bag alle Menichen muffen fagen. biefe Gedanken rede Gott felber, und daß es nicht menschliche Gedanten ober bes Tenfels Gedanten. fondern Gottes und eines guten Engels maren. Wenn ein Mensch also schleußt, so ift er babin und verloren, benn er muß verzweifeln. Derbalben fo miffe ein Solder, daß er Gott nicht tenne: er werfe fic aber herumb, und bore, mas Chriftus faget, urtheilt und foleuft mit ben Betrübten und Erfdrodenen, ober mit ben Sidern und Stolzen. Bu ben Betrubten fpricht er: Rommet ibr Dubefeligen ac., ich will euch erquiden. Aber zu ben Stolzen fpricht er: Erollet euch von mir, ihr Stolgen.

Da kann ich denn urtheiln und schließen q), daß ber Gebanke salsch und des Tensels ist gewesen. Darumb so muß man zu dem Manne Christo lausen, und mit der Lehre, Glauben, Herzen und Gedanken an seinen Mund und binden und bängen lassen, und die Augen zuthun. Sonst wirst du die Stricke

95).Drig † niệt.

n) Ratts. 11. 0) Isanu. 9. p) Betrüglichfeit und gabr in biefem Fall. 9) Probe biefer Einfalle.

und Rete des Teufels nicht vermeiden, es sei benn, daß du ihme also tbust, wenn dir Etwas von der Predigt, vom Wort Gottes, oder deinen Gedanken einfället, daß du sagest: Ich will Richts wissen, es sei denn Gottes Wort und Christi Stimme; ich will zu Ebristo gehen, seben und boren, was er saget: das will ich annehmen. Also könnst du dem Teusel entlausen und fur ihme sicher sein, wenn du Sbristum fur Augen bältest; wenn man ihn aber aus den Augen verleuret, so ist aus. Soust soll man Augen, Obren und Herz zuthun, und nur gläuben, was er

faget.

S. Antonius bat auf ein Beit geseben r), baf bie Welt gar voller Stride gelegt war, und einer nach bem andern gelegt; ba feufget er tief und fprach: Mer will ben Striden allen entlaufen? Da marb ibme geantwortet: Mer ba bemutbig ift. Das ift buntel gerebet, wenn es von Gott gerebet ware, et ift ju fdmach; benn bie Welt ift voller Stride, nicht allein voller fleischlicher Gunben, fondern voller Dif glauben, Bergweifelung und anderer gafter. Aber ber tann bes Teufels nicht los werben, noch ibme entlaufen, ber nicht Chriftum tennet. Darumb fage: 3ch weiß Richts, benn Chriftum, ben will ich allein boren, mas er rebet; ba muffen benn alle Stride gureißen. Will ich aber die Demuth baben, fo falle ich auf meine Berte, werbe ein Mond, die bemuthigen fic fur ben Leuten. Als, ein Barfuffermond budet unb budet fich fur ben Leuten, auch fur Gott, und ma det boch aus ihme felber einen Schalf: aber wenn ich zu ihme fage: Du bift ein Schall: fo mirb er gornig, toll und thoricht.

Darumb so ists ein finster Wort, Demuth; wenn ers so meinet, so woult er, daß man nur verzweifeln sollte. Es ist aber nicht gnug, daß man thue wie Judas. Aber s) wenn bu beine Demuth fahren lässes, hältest und trauest auf ben sinigen Mann Ehristum, das thuts. Darumb ists auch zu thun; wie er benn sagt: Wenn ihr mich kennet, so kennet

s) Schote Antonil. a) Dieber gebort autbraction Bracil.

the and ben Bater. Debe nicht binten an , noch oben an, baf bu wollteft ben Bater por tennen fernen, es wird Richts braus; fonbern alfo thue ibm: foleuf bie Mugen ju, und fage: 3ch weiß Richts von Gott noch vom Bater, ich tomine benn bieber. und hore, was Chriftus faget. Denn was fonft, außerbalb biefes Mannes Wort, wie boch es auch fein mag und mas es nur ift, geprebiget ober erbacht wird, bas ift nicht ber Bater, fonbern bleibet Blindbeit, Irrthum und ber Teufel felber. Menn ibr aber mich tennefet, fo tennetet ibr auch ben Bater: aber tennet 24) ibr mich nicht, fo wiffet ibr auch Richts vom Bater, benn ber Bater bat gefaget, er will burch ben Sohn erkannt fein; und nimmet uns aus allen boben Schulen, aus aller weisen Leute Gefet, aus after beiligen Leute Leben, aus allen Religion, Glauben und Lebren, aus ben Rloftertap: pen und Platten, und fpricht: Wer will miffen, mer id. Gott ber Bater, fei, ber bore Chriftum, ben Gobn.

Das ift unfere driftliche Lebre t). Wir wollen es vom Papft nicht wiffen noch lernen, ober ben Bals bruber laffen, wenn er und will gen himmel fubren, benn er tennet ben Bater nicht; wir wollen feines Glaubens nicht, es ift ber turtifche, fubifche und vapiflifche Glaube faft Gin Ding; fonbern fage: Rebre mich ehe Chriftum ertennen, und fubre mich ju bem Manne: bate ber Mann gefaget, ift es fein Bort, kommets aus feinem Munde, fo will iche annehmen, und will dir die Ruffe fuffen, und will dir noch wohl mehr Ebte thun. Aber wenn bu mir ibn willt aus ben Augen thun, fo will ich bich nicht boren, ja, ich will bich noch wohl bazu mit Fuffen treten laffen; und wenn bu mir allein beinen Tand willt predigen, benn will ich bir nicht Bande unb Fuffe tuffen, fondern bas Datil bir mit Dred voll ichmieren. Es foll bein Leben und Lehre gegrundet und gestiftet fein auf Chrifti Wort und lebre, baf es gebe aus bes Mannes Munde und Bort. 3ch

t) Lompenbium sber Befdreibung unfer Lebre.

<sup>96)</sup> Drig. tennetet.

foll getauft fein, und an Chriftum glanden, benn werbe ich jelig durch feinen Tod und Blutvergießen. Alfo gläube ich und lebe; das gehet alles aus des Mannes Mund, und nicht aus des Papfis, aus der Tür-

ten oder ber Juden Munde.

Darnach fo treiben wir die Liebe unter einanber u), und richten unfern Beruf und Mempter aus; bas gehet alles aus bes Mannes Munbe. Da weif ich benn, wen ich bore, und wem ich nachfolge. fpricht benn Gott: Benn bu ben Dann Chriftun boreft, fo boreft bu mich, und wenn bu mich benn geboret baft, mas bu barnach thuft in beinem Stanbe und Beruf, bas ift fein und recht, benn mein Cobn bate alfo geordent und befohlen. Das ift, bas er faget: Go ihr mich tennetet; als follt er fagen: 36t wiffet nicht, mas er fonft will, ober wie er gefinnet ift, fondern durch mich werbet ibre erfahren, ber ich ju euch gefandt bin, ber ich euch predigen fou. Benn ibr mich aufnehmet und boret, und banget euch an meinen Mund, fo werdet ibre alles lernen. get ihre aber in Wind, und faget, wie bie Juten fprechen: Wo ift bein Bater? fo feide gemiß, daß ibr ben Bater nicht tennet; benn ihr boret ben Papft, Turten und die Monche. Denn beigets: Wenn ibr mich nicht wollt boren, fo tennet ibr mich und ben Bater nicht, miffet von Gott noch von Chrifto Richts; denn er ift darumb kommen, baß ers uns fagen follte.

Drümb so ists alles darumb zu thun v), daß man Christum ertenne, und ein Christ Nichts wisse von Gott ohne Christo, und was ihm sonst zur Seligfeit vonnöthen ist, und sonst gegen allen Predigern und Gedanken die Augen zuschließe und sage: Ich höre keinen Prediger, nehme auch keinen Gedanken an; sallen sie mir ein, so lasse ich sie wieder aussallen: Christum höre ich, was der mir saget. Gegen den Andern allzumal stopfe ich die Ohren zu, und weche: Es ist Alles eitel Plauderei, wasche hin und ich höre es nicht. Bringe mir aber dieses Man-

Drbnung im Predigen. v) Co fot et Cott in ein Mablin

nes Gebanten und Spruch ber, so will ich bich bo-

ren; bas antere Alles mag fich trollen.

Das ist der Beschluß der Predigt fur dem Gotteskasten zu hierusalem. Und ist wollen sie auch wissen, wer er sei; zuvor sind sie bei dem Bater gewesen. Dasselbige wollen wir ist lassen anstehen, und sparen bis auf ein ander Mal.

w) Aus der vorgehenden Predigt haben wir gelernet, wie der herr geantwortet hat den Juden auf
die Frage, da sie wissen wollten: Wo ist dein Bater?
daß er sie nicht will ferner lassen flattern mit ihren
Gedanken, und weiter irre gehen; und rücket sie herümb, und spricht: Wer den Bater will kennen, der
wird dazu nicht kommen, er habe denn mich; ich laß
kurzumd euch nicht spaziren mit euren Gedanken:
wer mich nicht kennet, der kennet den Bater auch
nicht. Er will sie nicht lassen umbherklettern, den
Bater mit ihren Gedanken zu suchen; sondern trifft
die Bahn, läßt sich nicht heraussühren, will, daß
man das mündliche Wort soll boren z). Wer das
nicht will hören, lernen und ihme gläuten, der soll
nimmermehr Etwas haben. Folget im Text:

Und Niemand greif ihn, benn feine Stunde war noch nicht tommen.

Er zeiget an, daß der Herr so kuhne und ked gewesen sei y), daß er Solchs fur den hohenpriestern darf predigen, gleich im Tempel zu hierusalem, da sie regierten, und ihn tödten wollten, und doch nicht dursten. Wenn ers doch irgend in der Wüsten gepredigt hätte, oder es beimlich bei guten Freunden geredet, so ware es nicht groß Wunder: aber daß ers bie, auf ihrem Predigstuhel, im Tempel zu hierusalem, in der häuptstadt, redet, da die Pharisäer und Schriftgelehrten regierten, das ist eine sonderliche große Kühnheit gewesen; sonderlich, daß er prediget, er sei lux mundi, und außer ihme sei es alles eitel Kinsterniß, item, dem Teusel und Tode unterworfen.

w) Die 6. Predigt, am 28. Tage Ditob. . x) Dos &. Chrift Mameifung. y) Ruth eines Bredigers.

Ru, folde Ding fagen, und fic allo mit ihnen aufdelten, bas bat ibnen webe getban, 26) ift ibnen auch feber verbrießlich, bag er fie alfo verbummet und verfluchet, ibr Ding alles aufbebet, ben Tempel, bas Gefet und gangen Gottesbienft, fo im Imbentbum mar. Sie follten ibn barob mit Zabenen au Studen guriffen baben; und fie battens wohl gerne gethan, aber fie muffens laffen, gleichwohl Bolde leiden und boren, baf ibr Ding mit bem Tempel und Gefete Richts fei. Wer ted ift, gebe gen Rom und thue es aud.

Aber fie griffen ibn nicht. Damit zeiget Joannes an, bag unfer herr Gott uber feinem Bort balt, und uber feinen Dredigern :), ob es gleich ber Welt leib ift, fo lang es ihn geluftet, bis bag bie Stunde tommet; wenn aber bie Stunde nicht ba ift, fo fei ihnen ba ein Pflod geftett und Trop gefest, baß fie ihme ein Leid thaten. Die prediget Chriftus im Tempel, und fpricht Gott: Schweiget ibr Schriftgelebrten ftille, und laffet ibn gufrieden. Das tann Gott thun , und beweifets bas mit, daß ers thun wolle und fonne, und die Geis nen erhalten fur allem Unalud.

3d gebebinmeg, und ihr werdet mich fuchen.

Das ift eine erschredliche Dredigt, und ein fcand. lich Valete a), bas gräulich lautet; und man fiebet, baß es bem Mann ein Ernst ift gewesen, ber mit großem Fleiß und Treuen geprediget hat. Aber man mag febreien bis an ben Lod, und wenn man taufend Mäuler bagu nahme und gebrauchte, wie man molle, fo ift die Welt taub und boret nicht, es ift Miles pergeblich. Aber wenn die Welt nicht will boren, fo fei fie billig verbammet; wer tann bafur? Gott fendet feinen Gobn den Juden, der in tiefer Stadt Sierufalem fo fleißig geprediget bat; und Joannes ber Läufer bat auch geprediget: noch wollten bie uben fie nicht boren, fondern verfolgen und tobten

Die Cochbert. a) Widelb und Belet Christi. ' f mmb.

fie, and wollten fie nicht baben; baeumb werben fie

billia verbammet.

Also predigen wir ist auch, aber ba bilft fein Prebigen, bie Welt will nicht boren, fie wills erfall ren, und nicht gläuben. Aber umb ber Ausermablten willen, und die es boren, und gebenten felig ju merben, ba muß man prebigen und es fagen h). Die Rottengeifter und Andere mogen boren, mas ber herr bie brauet: 3ch gebe binmeg, und ihr werbet mid fuchen ic.

Droben im ffebenten Rapit, bat er auch gefagt: 36 bin noch eine tleine Beit bei euch, ibr werbet mich fucen und nicht finden. Das find treffliche Bort, und wir baben fie broben auch gebandelt. Er will fagen: 3ch gebe binmeg gum Bater. bin bie gemeft, und tabe geprediget mein Bort, und Allen angeboten, mas mir ber Bater befohlen bat, namlich bas emige Leben, Bergebung ber Gunben, und Erlöfuna vom Tobe und ewiger Berbammnif: ich bin unter euch ein Prediger gewesen, und babs euch gesaget. Bout ihr nu nicht, woblan, fo bleibt alfo: ich gebe binmeg; bleibet, wie ihr feit, so will ich auch bleiben, wie ich bin.

Das ift aber erichredlich, wenn er binmeggebet, benn er nimmet mit fich c) bas ewige Leben und Seligfeit, und alles, mas Gott ben Geinen geben will, und läßt bagegen binter fic ben Tob, Teufel, Gunde und alles Unglud. Man fiebet Goldes ist an ben Juben, bie biefe Prebigt verfaumet, und bie trofflicen Prediger, fo Bott ihnen gefandt, haben getobtet. Es ift nicht einer unter ibnen, ber fonnte fagen, wie man leben follte, ober mas man thun follte; benn Chriftus ift binmeggegangen. Unter ben Türten ifts auch meg; es ift Reiner unter ibnen, ber tonnte fagen, mie man leben follt, baf man felia murbe; wie im. Dapftibum er auch weg ift, es ift nicht einer, ber ba fonnte eine Geele erretten; wie es auch unfere Rottengeifter und die Wiedertaufer nicht lernen fonnen. Allo find

b) Gottlide Enbalten mit ber Gnabenprebigt. e) Berint aus Chrift Mbgiat.

wir mit unfer großen Unbantbarteit und Berachtung gottliches Borts auch auf ber Babn, und wenn bes Dauflin binweg ift , bas ist feufzet , Luft und Liebe jum Evangelio bat, und ber Rern ausgefchalet ift 4), fo wird man barnach auch Prediger haben, die nicht eine Seele erhalten , lebren noch troften werben fon nen. Es ift erichredlich, wenn er faget: 3ch gebe binmeg, benn wenn er meggebet, fo gebet mit bin weg Gottes Erfenntnif, ber Berftand ber Taufe und Abendmable, daß man nicht weiß, was Gott ift, was leben, Gerechtigfeit und Seligfeit ift, ober wie man von Sunde und Tobe folle los werben. El gebet Alles mit binweg, und wird arger, ober je fo

Das ift noch arger e), baß er faget: Ihr were bet mich suchen, und nicht finden. 3a, bag man ibn fuchen foll, und nicht finben, bas ift munderlich; ift er boch fo barmbergig und gnadig, und verheißet: Wer ba fuchet, ber wird finden, flopfet an, fo wird euch aufgethan; wie follt man ihn benn nicht finden und antreffen, wenn man ihn suchete? Es ift gar wider einander, daß er faget: 3hr werdet mich suchen, und nicht finden. Es ist ein jammerlicher handel und erbarmlich Ding, wenn er weggehet, bag man ihn suchet, und ein Berlangen darnach hat, und man wollt ibn gerne haben, aber man tann ibn bennoch nicht finden, ober man werbe ibn nicht frie gen. Man tann in ber beiligen Schrift nichts Graulichers predigen. Er fpricht : 3pt, weil ich bie bin, und biet es euch an, ihr habt ben Jahrmartt fur ber Thur, fo wollt ihr mich nicht haben, freuziget mich, und flogt mich jur Stadt hinaus: aber wenn ich binmegtommen werde, fo werdet ihr mich hundert Ellen tief wollen aus der Erden graben; aber ibr werdet mich nicht ein haer breit finden.

Ru, Chriftum suchen, ift f), Bulfe, Gnabe, Le ben , Troft , Beil , Seligfeit , Erlöfung vom Tobe, Bunbe, Teufel und Sollen fuchen, Chriftum ju einem

d) Trene Barnung Sutberi. e) Virtutom proceedem odimus etc. Des D. Chrift Bugebore. Matth. ult. Pfelma.

Erlöser haben wollen, ja alles, was Christus ift, suchen, und darumb er in die Welt kommen ist. Und ist suchen ihn die Juden. Denn, wie fasten, beten, lesen, predigen, geben und thun sie, und bemühen sich uber die Massen seber, und suchen, wie sie selig werden mögen: aber solche Mühe solle alle vergedlich und verloren sein. Das ist erschrecklich, daß diese große Mühe fur Gott, mit allen ihren Sottesdiensten, solle gänzlich verloren sein. Er spricht nichten Ich gede binweg, und ihr werdet den Teusel suchen, bose Wert thun, huren, und Bubenleben sübren. Nein; sondern ihr werdet anheben, mit tresssichen Werten das zu erlangen, was ich bin; aber es wird alle Mübe und Arbeit verloren sein.

Das baben wir an ben Juden, und and im Parfithumb gefebeng). 3ch bin ein Monch gewesen, und habe bes Rachts gewachet, gefastet, gebetet, und meinen Leib jufasteiet und zuplaget, bag wir Gebore fam hielten, teufch lebeten; ber bat man mehr unter Pfaffen, Ronnen und Dlonden gefunden. 3ch rede von den frommen und rechtschaffenen Monchen, denen es ein Ernft gewesen in der Belt, und nicht von den huren und Buben, die im ungachtigen, lofem Leben gestedt find, fondern die es ihnen baben laffen faur werben, ale mir, und fich jusucht und zuplaget, baben das wollen erlangen, mas Christus ift, auf daß Was baben fie damit ausgericht? fie felia murben. Baben fie ibn funden ? Christus faget: 3hr werdet in euren Gunden fteden bleiben und fterben. Das baben fie erlanget.

Das ist ein erschredlich Urtheil b), solche große Arbeit und Wert also dabin zu werfen, und daß er spricht: Komm ich hinweg, so laufet, gebt, bauet, stiftet, was ihr wollt, sastet euch auch gleich zu todte; wisset, daß es alles vergeblich sei. Wir sehens auch an den Wiedertäusern. Wir konnten unter uns einen solchen Gehorsam nicht aufbringen, noch eine solche Andacht baben, noch uns so viel koften und gestehen lassen, oder so hart an unsern Predigern bangen,

g) Die Grfahrung. b) Urfac, Chriftum bebre ju beiten.

als die Wiedertaufer thun, und zu ihrem Glauben baben. Sie verlaffen Uieib und Kind, Geld, Gut, Daus und hof, luffens alles fahren, thun gleich als waren sie unsinnig und tou. Die Saframenischwar mer thun auch Auss so halftaerig, und sind also feste; benn es heißet: Ihr sucht mich. Aber es wird Richts draus. Es beißt: Ihr werdet mich nicht sinden. Der Papst arbeitet und suchet auch, was ich,

Chriftus, bin; aber er wirds nicht finden.

Inunder bat Gott feine Gnade gegeben, baf ein iglich Dorf und Stadt das Evangelium und eigene Pfarrberrn bat, und habens umfonst, man barf ihnen nicht viel geben i); aber kounte man ist Die Prediger laffen bungere fterben, man thate es. Dazu helten Burger, Baur und die vom Abel getrew lich; man will bas Evangelium nicht mehr baben. Ru fpricht Chriftus: 3ch gebe binmeg; wenn ibr mich nicht wollet, fo will ich euch andere Drediger und Pfarrherrn ichaffen, die fur euch bienen follen Go auch, wenn wir werben gestorben feink), fo wer bet ibr einmal einen frommen Prediger zu Rom bolen wollen, und feinen finden, ja, man wird Diejenis gen geben Ellen tief aus ber Erden graben, und uber dem Ruden tragen wollen, welche man ist nicht leiben tann, und ihnen nicht gern ein Stude Brods gibt; ba ein Ebelmann, Blager und Bauer feinen Muthwillen an ubet, wird man denn nach ibm laufen, ibn fuchen, gerne geben wollen, arbeiten uber alie Maffe; aber Miemand finden. 3d habs oft ge faget, wills auch noch fagen, auf daß ihre nicht vergeffet. Diefe Stadt Wittenberg bat jahrlich ben Mionchen mehr benn taufend Gulten gegeben, obn was man ben Pjaffen gegeben bat I). Es ist fein Dorf fo arm, ba eine ine ander gerechnet, nicht fünf, fede, acht oder geben Gulden den Monchen und Phaffen gegeben batte. Item, mas bat bas Diegbalten ge tojtet, und daß man Wallfahrt zu Sankt Jakob gelaw

i) Boblfeite Beit beim Erangelis. b) Es last fic tagu an, und find Bauchvater, bie es treiben. 1) Bittenberger Ribbigleit.

fen ift! Das war alles Christum gesucht; aber er

war binmeg.

Ru, Christus ist ist noch vorhanden; aber der Abel spricht: Was frage ich darnack? wenn gleich kein Prediger mehr vorbanden wäre m), so weiß ich wuhl, daß man selig und gerecht werde durch Christum: ich darf teines Predigers, ich weiß, wie ich selig werden und Christum anrusen soll. Wohlan, du wirds wohl seben, wie nüß und noth ein Prediger sein wird. Es wird so beisen: Ihr werdet mich suchen ic. Wenn er doch alleine sagete: Ich gebe binweg, das wäre noch zu leiden; aber er spricht nicht: Ich gebe binweg, und ihr werdet Ruhe haben und zufrieden sein; sondern er sezet dazu, daß wenn er weg ist, so beben wir allererst an, ihn zu suchen. Das ist das Aergede: wenn das Evangelium hinweg ist, so folget das Suchen; und wenn die izigen lieden Lebrer und Welt dahin ist, so werden denn Psarrherrn kommen, die sie hunderimal mehr beschwesten werden, benen man auch mit großen Werken und Unfostungen wird gehorsam sein und solgen: aber es wird vergeblich sein.

Ist wollen sie ihre Seligkeit und Leben nicht umbsonst haben n), da der Sohn Gostes spricht: Es bat mich mein eigen Leib, Leben, Blut und Tod gestostet; magst du es nicht umbsunst, daß ich dich mit meinem Tode und Blutvergießen erworden babe, so gebe hin, und käuse den Teusel umd hundert tausend Gulden, daß er predige. Dieweik du nicht willt daß Leben dir umbsonst geschenket baben, so gebe kin und käuse den Tod; und wer nicht will durch, mich den Himmel ererben, der mag die hölle mit dem köllischen Feuer und großer Marter durchs Geld erlangen und baben. Das ist denn recht. Wie fann Gott anders thun? will mans doch also baben. Sie habens verweinet und verklaget, es mag aus sein das Klagen und Weinen, sahre immer hin zum Teusel zu. Das heißet, viel Wege anrichten, und mancherlei Wert thun, mit großen Werken umbgeben, die

m) Pfaffenfdreier, a) Belt bleibet, wie fie ift,

euch follen helfen jum ewigen Leben, und baf ihr mich fuchet: aber es wird Richts braus. Und fpricht brauf:

3bt werbet in euren Gunben Gerben.

Ibr follt und muffet in euren Gunden fterbeno); das ift graulich, daß Biel fuchen und erfinden Bege jum Leben, und muffen boch fterben. Denn bie ifts abgefagt, bag er fpricht: Ihr werbet in euren Gunben bleiben und fterben, und mich nicht finden. Benn ba nicht bleibet Christus Wort, fondern es ift weggenommen, ba wird tenn große Beiligfeit angeben, und folde Wert gethan werben, die ba einen Schein ber Beiligfeit und foftlichen Lebens haben; aber bas toftlich Leben wird so viel schaffen, bag bu nicht eine Sunde damit lofchen mochteft, ober aus bem Lobe tommen, fondern tiefer in bem Lote fleden und fein. Das magit bu wohl glauben, und es alfo bafur bab ten. Es ift Die Babrbeit.

Die Juben und Turten fprechen p): Meineft bu, bag Gott fo ein graufamer Tyrann fei, bag er einen folden Saufen Bolts von fich dabin ftogen follte und fterben laffen ? Rein, wir fuchen Chriftum, wollen felig werben, find getauft, leben teufch , find unfträflich nach bem außerlichen Befen; bas Befen foll uns von Gunden erlofen, felig machen, und gen himmel führen. Aber ber Text fpricht: Rein; und ber Mann, Chriftus, leuget nicht. Der einige Mann achtet fein Wort fo groß, bag er bagegen fo viel Leute auf einen Biffen faffet q), und nicht bafur ane fiebet fo viel hundert taufend Turten, Juden, Papis ften und Rottengeister, macht fich unnute, redet mit geringen Worten von ihnen, fpricht: 3hr feib wie bie Spreu, aber mein Wort ift als ein Rels. Alfo macht er fich groß gegen fo viel machtige Bolt, fo ihn nicht ertennen, tenn bas Bort ift machtig und fraftig; wers nicht glauben will, mag es erfahren, wie mabrhaftig es sei, mas ich sage.

Wer Chriftum nicht ertennen will, ben lag man

o) Das rechte Tranfgeld. p) Biberrebe ber Unglandigen. 9) Luciel.

ahren r); er wird auch einmal sagen: Du meinetest uch, die Welt und Rottengeister wären größer, denn zein Wort; aber ich sage Nein dazu. Das ist hofärtig geprediget, daß er spricht: Ich gebe hinweg, ind ihr werdet mich suchen; aber nicht sinden, ind in euern Sünden sterben. Es sind einfältige Bort, aber sie gelten der vergangenen, gegenwärtigen und zufünstigen Welt: daß es alles in dem Bort ist: Ihr werdet mich suchen, und nicht sinden, ind in euren Sünden sterben; da sind große, tressiche und viel Leute von der Welt Ansang her dahin seschlagen. Es ist geringe dahin geredet, und sie ind geachtet gleich wie ein Fünklin gegen einem großen Feur ist, und als ein Tröpslin gegen dem Reer ist, oder ein Stäublin sein möchte gegen der

Bonnen ober gegen einem großen Berge.

Aber die Welt tehrete umb, und gebentt s): Ber bift bu Chrifte? bu bift ein Alintlin ober 26) Stänblin; aber mir Juden find ein groß Bolf. iange Stamm der Beiden, der Turten und Juden, ollt ber Saufe nicht fo viel gelten, als die Chris ten? Gouten wir nicht fo viel fein, als du Chrifte, ber bu predigeft? Wer glaubet, ber bats; mer nicht glaubet, ber wirds erfahren; item, wer an Christum laubet, ber wird das ewige Leben haben. Denn venn sonft der Christus weg ift, so ift beschloffen, bag ba eitel Gerichte fei. Ru, außer bem Glauben an Chriftum geschehen große Gottesbienft, große Stifung und große Wert: viel trefflicher, gelahrter Leute werden Monde und werden größere Ding bei benfelben, Die von Christo abfallen, ausgericht, benn bie Christen selbs thun; daß fie also ben Mann, Christum, werben fuchen, aber außerhalb bem Glauben nicht finden, fondern im Berichte bleiben, und bie geringfte Gunde, ober ein vergeblich Wort nicht ausloschen konnen.

Das spricht hie Christus t), daß nicht eine Gunde,

r) Das lehret er felbs. Matth. 18. Anfeben in ber Welt Augen.

<sup>(</sup>a) Chrifti und ber-Seinen t) Ber will feinen Rund

<sup>98)</sup> unb.

werer beime aber eines Andern, fie follen verbiebnen, fin bern fe folles in ihren Santen fimben, unt bem ent ara Lot unt Ernterben mehr excussion. Ber bat bai burier im Caréthum multern unt fabre, bes en Rurtbaufer mit feinen grefen Berten nicht fenne Die Cunte verfohren? 3a, be baben micht allein ibre Wert verlauft, fondern auch noch nberlang eb than, und ibre ubrice Ber! Antern mitaetbestet. Aber Chriftes beit bie tiefe Renderichaften alle auf. unt freicht, baf fie nicht eine Sante, weber beint noch Anberern, berfebnen fonnen und fellen, noch einen Argenblid rom Tree erretten, fonbern es fol

Miles verdammet fein.

Das ift eine zwiefache Etrafe u), und getet recht zu, bag man bie auf Erten gemartert und geplaget wird mit barter und bed vergeblicher Deiligfeit, bag fich bes Teufels Marterer bamit felbe mar tern, und darnach bort bes Teufels ewiglich fein muffen. Denn wir wollen mit Dantfagung und frob lichem Bergen ben herrn Chrifter nicht annehmen, auf tag man mochte friedlich leben, beilig und felig fein: fo babe man nu Unruge mit bem beiligen le ben, daß man fich zu tobte martere, fo man fonft fein im Friede konnte babergeben, daß ein Jeder in feinem Stande thate, mas er batte auszurichten. Aber es hilft nicht, und ift bem Lauben ein Lieb gefungen, und muffen barnach zu ber leiblichen Plage auch bas ewige, bollifche Reuer baben. Gin Mond bat ihme webe gethan im Kloster; aber wenn er flirbt, fo ift er bie und bort verdammet.

Woid bin gebe, konnt ibr nicht bin kommen.

Ihr werdet mich fuchen, und dabin trachten, da ich bin gebe; aber ibr fonnt nicht bin fommen, benn bie Thur ift zugeschloffen v), es ift verworfen alles, mas ihr furnehmet, euer ermablete Wert follen nichts gelten, ihr moget so beilig leben, als ihr wollet, fo sous aar nichts belfen.

... Das ist eine erschreckliche und gräuliche Bredigt;

D unfellue, thoridie Leute! - Ter thoriditen:Ammafranen antlopfen. Matth. 25.

aber bie Welt tann eine Runft bafur: fie bat aufgefest einen abamantischen Ropf, und ein eifern und fteinern Berg bat fie, ift verblendet und verftodt, und boret dieses Alles nicht, spricht: Wo ift Christus bin gefahren? Ru, er ift aus diesem zeitlichen und fterblichen Leben, vom Lobe und allem Unglud und Anliegen erlofet, und von ber Gunbe in Die Gerechtigfeit gebracht, aus ber höllen in ben himmel, und aus ber Berbammnig in bas ewine Leben geführet, und von allem Ubel zu allem Guten gebracht, und figet nu zur rechten hand seines himmlischen Baters. Dabin werden die Juden auch trachten, und dahin wollen, und Christum fuchen: aber fie werben nicht konnen babin kommen. Das ift zu bart geredet. Der Papft follte dieß Evangelium Joannis verbans nen. Denn er tanns nicht leiben, bag man ju ihme faget, es fei unmuglich, bag man mit guten Werten folle bas ewige Beben erlangen, und in himmel tommen. Aber fie glaubens micht, fondern pochen alfo auf ihre gute Wert, bag fie felbs nicht alleine badurch wollen felig werden, fondern fie wallen auch nberlange Wert beben, bie fie ber Welt vertaufen, daß sie auch dadurch selig wurden.

Dawider spricht Spriftus micht alleine, es sei schweer, sondern auch, daß es ummöglich fei. Darumb bute man sich w) fur Fleisch und Blut, sur dem Unglauten und Rottengeisern, und lerne ein Jeder Christum fleisig erdennen, wose die Predigt des Evangelis, und nehme Spristum an. Aber er siebet ihr Wenig also thun; derhalben so muß er solche Donnerschläge haben, damit er die Herzen, ja, die ganze Weit und die Menschen zuschlägt. Die Iuden haben den Tempel gehabt, und den großen Gottesdienst, von Gutt selber geordenet; das war kein Scherz, und es hatte ein groß Zeugnis aus der Schrift. Darumb, wenn du es gegen einander hältst, daß die Mühe und Arbeit, da sie Tag und Racht Gott gedienet, und noch dazu sich zustudiert und zusärbeitet haben, bennoch nicht allein soll vergebens,

w) Erregung folder grauliden Saredprebigt.

sondern auch unmuglich sein, baß man dadurch möchte selig werden, welchen will dieses nicht schrecken? Und wems im Papsthum ist ein Ernst gewesen, wie wir drinnen gewesen sind, den dunkets seltsam, daß alle unser große Arbeit vergeblich solle sein, da wir so gelaufen, gestiftet und gegeben haben, und soll Alles

beißen verloren und unmöglich Ding.

Aber es ift mabr, es ift ja verloren, wo Gott nicht am letten Ende zu Gulfe tommen ift x), und bag man nicht im Glauben an Chriftum geftorber 3ch balte es bafur, daß viel Leut in ben Risftern und fonft geglaubt haben, und Christum ergrif fen haben, und babin gerathen, bag fie gefagt haben: Ad mein lieber D. Jesu Christe, du bift mein Deiland; und baben verzweifelt an ihrem beiligen Leben und auten Werten: bamit find ibr Biel erhalten wor ben; und es ift eine gute Weise gewesen, bag man ben Sterbenden bat ein bolgern Erucifix fürgebalten, oder in die Sand gegeben, baran fie fich bes S. Chrifti Leibens und Sterbens erinnert und getroftet baben. Aber die Andern, die auf ihre gute Wert gepocht haben, und ftolg gewesen find, die find in einen folden himmel gefahren, ba es gifchet und brennet; benn fie find abgezogen worden von Chrifto, und haben feinen Tob und leiben ibnen nicht einae bilbet, daß sie badurch leben follten. Da ift ber Tert mahr worden, daß es nicht möglich fei, daß fie fonnen dabin tommen, da er ift.

Da sprachen die Juden: Will er sich benn felbs töbten?

Auf eine solche ernste Predigt gehört eine solche Antwort. Die ganze Welt, auch himmel und Erben, sollt billig fur biesen Worten erschrecken, zittern und erbidmen, daß bie gesagt wird, wenn der herr Christus binweg ist, so sei gewiß, daß denn alles Andere auch verloren sei. Es sollten aufs Wenigste die Menschen, die unvernünstigen Thier und die Erde Pafur erzittern. Aber sie wersen dagegen das Raul

<sup>2)</sup> Rettung unferd D. Gottes aus ber Biberdriftifden Gefängnif. Amos 3.

noch auf, und spotten unsers herrn Sprist in die Rasen bazu?). Es gebet noch, bei dem lieben Gott! auf den heutigen Tag also zu: wenn mans den Pappisten, Juden, Türken und der Welt noch saget, so pseisen sie uns an, sagen and, wie diese thun: Mowill er hin? Ei, wie böhnisch und spizig sind diese 27) Buben auf solche erschreckliche Wort, daß Christus saget: Ihr werdet in euren Sünden sterben; item: Wo ich hin gehe, da könnet ihr nicht hin kommen. D, sagen sie, wer weiß, wo er hin will gehen? Es ist gleich, als wenn wir ist unsern Bauern sagen: Ihr sollet nicht so geizig sein, und also stehlen: das ist ihnen eine lächerliche Predigt; oder, daß man die Junkern und Scharrhansen strafet, so schlagen sie stelles in Wind; wie sie hie auch thun, sagen: Wo gehet er hin? will er sich selbs umbbringen?

Augustinus spottet der Inden, und spricht 2): Sie habens aus lauterm Spott geredet, sie haben es nicht aus einem Ernst geredet. Denn es ist keine Kunst, sich selber umbbringen; der Weg wäre wohl zu treffen, und leider! allzu Biel treffen ihn. Sondern es ist höhnisch und spöttisch geredet und geantwortet, und lautet also: Wie weit ist zur Gnade, oder wo ist der Weg zum himmel, da er will hin gehen? wir wollen auch dahin kommen. So bitter und gistig haben sie sein in die Zähene gespottet. Das gehört dazu, das wenn man aufs Heftigst und Getreulichst prediget, so muß Ehristus mit seinen treuen Dienern keinen Dank verdienen noch haben.

Uns gehets auch so. Wenn wir ben Papft a) warnen, und sagen: Hütet euch, hatet euch, es wird Dreck regenen; so ists ihnen lächerlich und spöttisch. Wenn man bem Abel, Bürgern und 20) Bauern bräuet mit Gottes Zorn, so sagen sie: Kann man sonst Nichts predigen, denn vom Geset? Nu, wenn wir gute Tage wollten haben, so wollten wir nur predigen, daß alle ihr Ding recht ware, so würden

27) bie. 28) ober.

y) Unmenfalige Berftedung. n. a) Anguftini Gebaufen. r. a) Spotter und giftige Burmer. Pf. 1. 91.:

fie uns gerne boren: aber wenn wir ihnen von Gob tes Drauung predicen, fo fagen fie, man wolle fie regieren; pochen und tropen, folagens in Bind. Boblan, lieben Bruter und Juntern, febet gu, wer ben Andern troket und taufchet; febet gu, mas ber Türt und Davit mit feinem Spotten erlanget. 39) 36 wills noch erleben, ober Unbere nach mir, baf bie Burger, Bauern und Edellent mit ibren fpinigen Bor ten bas erlangen follen, baf bie Spite foll bir fo ftumpf werden, baf meber Saut noch Saer von bir uberbleibe. Laf fie immerbar bin fpotten, und einen reichen Bauer, Rurften ober Papft fagen: Bas prebiget und diefer Rarry Sollen wir thun, mas er will ? Wir wollen wohl fo fdier in himmel tommen, als er, wir wiffen auch ben Weg gen himmel. auf fammeten Polftern, und ba ber Weg ift mit Geis ben gepflastert, ba wollen sie fich binauf malgen, ja, bundert Jahr juvor gen himmel tommen, benn ibre Pfartherrn und Prediger. Der Papft will ebe gen himmel fommen, benn wir.

Aber die Juden baben es erfahren: wo find fie ipt? b) Christus fagets ihnen: Ihr werdet in em ren Gunden flerben. Sie wußten es bagumal auch wohl, wo er bin ging, und fonnten ihm spitig gnug Antwort geben, und bie Zungen herausreden: ich meine, 20) Die Spige fei ftumpf worden und gubro. den; benn die Juden find in die gange Belt gerfreuet, und Dierufalem ju Afchen und gar junichte gemacht, es find bie elenbesten Leute in der Welt. Was haben die Juden verdienet und erlanget, da fie der Propheten fpotteten ? Aber es half nicht. Alfo gebete igund auch ju, es ift verloren; je barter man ftrafet, und beftiger man prediget und ver-

mabnet, je ftolger die Leute werden. Ich habe oft gebacht, ich wollte das Predigen gar anstehen laffen c), benn die Leute werden taglich barter, fpigiger und giftiger braus, beutens babin,

b) Det jum Berenit miffen fie noch im betr Stoe eeften. Luth. Anfechtung uber ber Anbuftertigfeit.

<sup>29) †</sup> Ja. 30) † id meine.

man wolke sie deingen und mit Gewalt sassen, geben bin, sind stolz und troßig. Ru sahr hin, du sollt es treffen. Lieber Bender, sauf, daß du speiest, und daß dir der Halb krache, ja, der Bauch, Leib und Leben krachen, du wirst Christum nacht täuschen. Sato spricht: Non me doctorem, sed to decederis ipsum. Es gilt eine gute Spigen oder Schanze. Des ist ein schlecht Ding, sprechen sie, wo gehet er hin? Also haben sie gespott und gehöhnt gegen einander. Aber Striftus siet zur Nechten seines himmlischen Baters, sein Reich das bleibet ewig: sie aben sind zustoben, zustogen, und haben ausgespottet, und können nicht mehr spisige Theiding reden.

## 3d bin von oben Berab.

Es ist lächerig geredet, aber gar freundlich geantwortet; so gutlich konnte ich nicht antworten. Ru, er siehet weiter, an einen andern Ort, und nimmet sich ihrer spisigen Reden nicht an d).

e) Unsere nähste Predigt ist gewesen, wie der Herr zu den Juden gesagt bat, er werde hinweg geben, und man werde ibn suchen: aber sie werden dabin nicht kommen mögen, dabin er gehe; und sie drauf antworten: Will er sich tödten? Wohlan, das ist ein spöttische Antwort gewesen, so sie gegeben haben auf eine solche ernste Predigt, da er 31) saget: Ihr werdet mich suchen, und in euren Sünden sterben. Leichtlich ist es gesaget, daß sie sollen bleiben in ihren Sünden und im Tode, und einfältig ist anzussehen; aber also gräulich und erschrecklich ists geresdet, daß es nicht könnte gräulicher sein, daß einer solle in Sünden und Tode bleiben. Jiem, so könnte man nicht lächerlicher und höhnischer antworten, denn daß sie sagen: Will er sich selbs ködten? Nuber also solls gehen; wenn man der Welt prediget, sie warnet, und ihr die Oräuung Gottes furhält, daß ihr

d) Bife fic perbojen laffen. a) Die 7. Prebigt, am Connabend nach bem 21. Conntage Arinitatis. f) Gottlofer Blintheit. Luc. 19 31) † 60.

merbe ubel geben, fo fagen fie: Ame ja , bebut und Gott fur bem Drauen und Predigen, es bat nicht Roth. Drauet man, fo laden fie; verheißet man, fo gläuben fie nicht, und tebren fich nichts bran. Es fonnte Chriftus bie bober nicht brauen; fo merfen fie ce berumb und fprechen: D bie ift feine Gunbe noch Sterben, fprechen: Will er fich felbe tobten? Alfo gebete ist auch ju. Wir fagen und warnen: Lieben herrn, lieben Lente, Fürften, Bifcoffe, glaubet dem Evangelio, feid fromm, unfer Berr Gott wird brein ichlagen, und Peftileng ober Rrieg ichiden, auch Reger und falfche Lebre tommen laffen; fo fpreden fie p): Lag tommen, wer Gelb gnug zu gablen batte; die Solle ift nicht fo beiß, als man fie machet. Solche Antwort ift bem herrn Chrifto auch worben. Db und nu folche Untwort auch miderfabret, ift nicht Bunter, es muß nicht fdaben. Die alfo gethan baben, und bes herrn Chrifti gespottet, bie habens wohl erfahren, mas fie bran gewonnen haben, und bie noch alfo fpotten, die werbens nachmals auch erfabren. Aber fie follen es nicht glauben , bis fie es erfahren, und ber Glaube ihnen in die Sand tomme, und daß sie im Blut schwimmen: benn werben fie Rath und Bulfe bolen wollen, aber ba mirb fein Rath fein, es wird nicht belfen.

## Ihr feid von unten ber.

Er tröstet sich selbs, und will sagen: Wenn ich gleich suffe oder saur, scharf oder bitter predige, so bisse nicht, ibr fraget nichts darnach h). Es reimet sich nicht zusammen; ibr seid von unten ber, und ich komme von Gott oben berab, und sage euch die Wahrheit, ihr aber verachtets. Ru so sei es also: ihr seid von Art ber bose geborn, so spottet gnug, seid muthwillig gar satt, huret und bubet, raubet und stehlet: ihr sollts sinden, es wird einmal zur Rechnung kommen, da ich und ihr auch dabei sein werden; ihr seld Buben, die werdet ihr wohl bleiben.

Diese Wort saget Christus alleine, und wer ein

fen ift, fpricht auch alfo: 3ch bin von oben

verab. Wer in der Welt predigen soll, und Andere romm machen, und verfolget wird, daß er sagen nuß: Wo soll ich hin? der spreche: Das ist alleine nein Arog und Hohmuth, daß ich von Gott bin geandt, item, mein Ampt auch von Gott ist i); ihr iber redet und thut nicht anders, denn wie ihr von er Erden geboren seid, da sich die Leute nicht freundsich mit einander entscheiden, und Christus und die Beinen sich die auch also vertragen. Es ging aber effer und lautet auch besser, wenn Christus sich also reundlich abmalete, daß er spräche: Ich die euer prediger, ihr seid meine Schuler; und daß sie spräshen: Wir wollen dich hören. Sondern er spricht: Wir wollen uns von einander scheiden, denn ihr vollt immerdar mit eurem Leben und Bernunft turz

sindurch, wie ibre im Ginne babt.

Alfo wollen ber Papft, die Monde und Bildoffe ruch bindurch, wie fie es im Sinne haben k), und fajen : Ei, bas Evangelium thute nicht. Aber ber herr Christus spricht bie: Ru, ihr wollts nicht has ien, und wollet auf ber Erben bleiben; fo werbet hr boch nicht umbstürzen können, was ich predige, d will fur euch wohl bleiben, mich, Christum, und as Evangelium follet ihr bleiben laffen; laffet fe jen, wer ben Andern poche: ihr feid von unten ber, ind ich bin nicht von ber Welt , fonbern von Gott ind oben berab. Diese Wort scheiden uns fein, wie Sommer und Winter, und gibt Giner bem Andern urzumb Urlanb. Er beut ihnen an den himmel ind bas ewige Leben; wenn fie ibn nu nicht wollen aben, jo brauet er ihnen, daß er den Tod, Sunde mb das bollische Feuer ihnen laffen und geben Aber fie antworten ibme fo bobnifc und pißig drauf, geben ibm so eine unfläthige, giftige Intwort, daß ich wohl selber sagte: Fabre bin, es illt mir gleich, laß feben, wen es gereuet, und wer en Andern taufde; ihr feib von der Welt, und ich nicht. Es gilt freilich, daß wirs balbe feben wer-

i) Der Chriften und Prediger Bortheil. Isaun. 14. k) Der Bis berdriftigen Gigenfing.

ben, und ob sich gleich verzendet, so wird siche boch wohl sinden. Als sondert sich der herr Christied von seinen rermeineten Jüngern, und von dem Boll, welches denn erschrecklich ist, und spricht: Ihr seid da, und ich din die, und wenns umb und umb kommet, so bab ich ench gesaget: Ihr werdet in euren Sunden sterben. Das ist der Beschlich derselbigen Bredigt.

1) Ru gebet eine neue Prebigt an, bag ber bert

fpricht:

Mertet ihr nicht gläuben, bağ iche bin, for wertet ihr in euren Gunten fterben.

Und Joannes ber Evangelift spricht, bag fie Dief Bort nicht verstanden baben. baß er bie Drebigt vom Bater angerühret bat. Er feget fo ein beftig, tropig Bort, tag ere nicht gnug fann auere ten, bag er fpricht: Ibr muffets glauben, bag ich fei vom Bater; oter werdet fterben. Es ift boffar tig geredet, daß er faget: 3ch bin ber Dann . an mir liegts gar; wo ich nicht bin, ba ift Richts, und ibr follet miffen, mem ibr alfo laderlich und fpot tisch geantwortet und angetaft babt: ich will nicht viel fterben noch todten, fondern will ungeftorben fein. Es verdrießen ihn bie fpigigen Bort, und ift ber Serr Chriftus heimlich zornig, fpricht: Bollt ihr wiffen, wer ich fei? Ich bin Gett, und es gar mile einander: thut, was ihr wollet: wenn ihr nicht glau bet. bag iche gar fei, fo feid ihr Richts, und muffet in euren Gunden fterben. Alfo barf fein Prophet, Upoftel noch Erangelift predigen und fagen: Glau bet an Gott, und glaubet auch an mich, bag ich Bott fei; ober thut ihrs nicht, fo ifts alles mit euch verloren.

Die Juden konnten sagen: Meinst du, daß nicht ein Ander sei, der vom Tode und Sunde könne erstösen, denn du, daß wir sollen an dich gläuben? meinst du, daß wir sterben muffen, so wir an dich nicht kläubten? gleichsam als ware außer dir kein Gott. Wem

<sup>1)</sup> Emfig Aufalten Chrifti ben Juben gum beil.

gebort au, bas die lente von Sinden; Zod und Sollien erlöset werden, denn Gott? und du spricht, du seiest derselbige Gott 2c.! Darauf spricht ber H. Ebrissius: Der ich bin, der bin ich m); wenn ihr nicht gläubet, daß ichs sei, so werdet ihr sterben in euren Sunden. Sucht soust Gott bin und ber, so ist doch kein leben, denn allein bei mir: darumb, so ihr hie.

nicht bleibet, fo feib ibr im Tobe.

Das ift auf bas Allergemaltiafte geprebiat, auf bie fpigige, benifice Mort, fo fie ihme gur Untwort geben, baf er fpricht: 3d will euch fagen, wer ich fei, und baf ibr an mich muffet glauben, ober euer Reiner mird in Ewigteit lebendig bleiben. Diefe Bort muffen fie in fich reiben, und in fich freffen, bak er faget: Werbet ihr nicht von mir bas Leben baben, und burch mich euch von Gunben erlofen lasfen, fo feid ihr bes Tobes. Ru, Chriftus ift Gott n), bas prediget Joannes von ihme; benn es tanns fonft teine Kreatur sagen. Das Wort ift zu bow, es tanns ber Engel Gabriel auch nicht fagen , bag er fpreche: 3d bins; fondern muß fagen: 3d bin gefaudt von Gott gu bir. Item, er fpricht: 3ch fiebe fur Gott, und diene ibme o). Aber ber Berr Chriftus fpricht: Ihr muffet nicht alleine fagen, daß ich ge-fandt fet, fondern daß ichs fei. Was beift: ich bins ? Das ift, ich wills fein, und folls fein, ich bins gar, und an mir liegts gar. Ener Gefete, Mofes, und Gottesbienft, Gabbath ic., ift Richts gegen mir; fondern ich bins, an mir liegts gar: ich bin nicht allein ein Apostel, Prophet, Bote und Gefandter, fondern ich bins, bas Wefen aller Ding ift in mir. Bu biefen boben Worten gebort Glaube.

Es bebt aber Christus fürzlich mit biesen Westen auf p) Mosen, den Gottesdienst im Lempel, Abtar; Opfer, Pfassen, Mond, Mes, Orgel und Kasel, und was fur heiligkeit und Meistelt auf Erzben sein mag, und spricht, der Welt Weiskelt, Macht und Gewalt sei Nichts; und wenn wir gleich bassel,

m) Cottlids Delfampt bes herrn Chrifti. n) Excellen Chrifti.
o) Luc. 1. p) Chriftus bas W und D. Apolel. 1,

Gottes Wort, es falle, was nicht fteben will, und fabre immer bin, was nicht bleiben will, da liegt alles nichts bran. Es ist ein greß Ding, daß umb bes jungen Mannes willen dieß jüdisch Reich und 28) der Gottesbienst, der so herrlich gestistet und geord bent war, solle zu Boden geben. Sankt Paulus bat sich auch uber dem Untergang des jüdischen Volls bart bekümmert, und dennoch mußt er sagen, wie die der herr Ebristus saget: Das Wort ist wahr, oder es muß Alles zu Trümmern gehen; denn der mich gesandt hat, und mir besoblen zu predigen, wird

nicht lügen.

Also gar zeubet er sich in bas Wort m), von bem großen Mergernif und von bem Schreden, ja, von der großen Beranterung bes Reichs und bes jubifchen Bolts. Es ift feber erfchredlich, aber es gebet nicht anders ju; bas ift fürglich befchloffen: wird man nicht glauben, fo wird man verloren muffen fein; benn, fpricht ber herr Christus, ber, fo mich gefandt bat, und von bem ichs gebort bab, ber miche auch bat geheißen zu predigen, ber leuget nicht. Alfo faget man ist auch: Wenn ber Papft fällt, so wird Deutschland untergeben, zu Trummern und ju scheitern geben; mas fann ich bagu? Ich tann es nicht erhalten; weg ift bie Schuld? Gi, fagen fie n), mare ber Luther nicht tommen und batte nicht gepredigt, fo ftunde bas Papfithum noch auf guten Beinen, und mare guter Friede. Da kann ich nicht für. Bu Rom haben fie and alfo gesagt: Dies weil G. Peter und Paul in diefe Stadt tommen find, fo gebets alles zu scheitern; fonft, ba wir zupor die Abgötter anbeteten, da gings uns wohl. Dieß Gefchrei gehet igund noch alfo, bag man faget: Satte man bas Evangelium nicht gepredigt, fo mare es nie fo gangen, fondern es mare Alles fein friedlich blieben. Rein, Gefelle, es foll noch besser werben, benn Christus spricht: 3ch bab noch mebr zu reben und zu richten; die Urfach ift, bag

m) C. Worts Beweis. n) Beltgeschrei von unser Predigt. 36) obet.

fei, und spricht: Es buntet euch lächerlich fein, baß ich fage, wer ich fei; wie benn folget:

Und Jefus fprach: Erftlich ber, ber ich mit euch nebe.

Sie follten wiffen, daß er vom Bater fei, und mabrbaftiger Gott mare; fo fpricht err): Fraget ibr, wer ich fei? 3ch fage euch: Erftlich ber, ber ich mit euch rebe. Er will ibnen bie, Ebre nicht thun, baf er fagte, wer er mar. Denn man folls ben Juben und ben fpitigen Ropfen auch nicht lagen, wenn fie Gott, und mas Gott fei, mit ihren icharffinnigen Gebanten begreifen, ausmalen, verfteben und erten-nen wollen; ba wird nichts aus: er will aus teiner Bernunft, fondern allein durch fein Bort ertannt Riemand foll mit unferm Berrn Gott gu thun haben mit ben 32) bloßen Gebanten, benn bas ift gewiß ber Teufel, und bas thun auch alle Rottengeifter. Gin Rarthaufer malet ihme Gott ab, ben er lieb habe in feinem baren Rleide; ein Barfuffer gebenft, bag er feinen Strick lieb habe. Aber bu wirst Gott allda nicht merten. Denn, wie er bie fagt: Billt du miffen, wer er fei, fo habe ich gefaget, ich fei ber erftlich, ber ich mit euch rebe. also werdet ihr mich nicht ergreifen, ich will unge fangen fein.

Er spricht: Ich bin erslich der, so ich mit euch rede s). Diese Wort haben auch ein emphasim: Ich bin nicht allein euer Schöpfer, sondern auch euer Prediger; ihr sollet damit zufrieden sein, daß ich euer Prediger bin: ich bin kommen und gesandt zu euch, nach den Verheißungen in den Prepheten, daß ich euch predigen solle; derselbige bin ich. Wenn ihr nu meiner Predigt werdet folgen, und mich bören, so werdet ihrs ersahren, wer ich sei; aber wenn ihr mich nicht hören wollet, so werdet ihrs nicht ersahren: wenn ihr mich höretet, so kennetet ihr mich. Aber sie sagen: Wo ist dein Vater? und wer bist du?

r) Beife mit Rluglingen gu banbeln. a) Chriftus.

<sup>89) &</sup>quot;ben" febit.

faget er: 3br werbet mich nicht ertennen, ich fei benn aupor erbobet, gestorben und untergangen; als follt er fagen, et folle burch feinen Tod Alles ubermin ben, nämlich, ben Teufel, die Sunde und ben Tob, auch alle Gerechtigkeit, Weisheit, Macht, alles Gutes ichenten und geben, item, alles Bofes auf Erben folle unter feine Ruffe getban fein; und er folle ein herr bruber werden; und barumb tonnte ber Beilige Geift nicht gegeben werben, er hatte es bent an feinem Leibe ubermunben, und gubor ben Sig ausgericht. Denn am Rreuz leget fich wider ihn die bobefte Gewalt q), die größte Beisbeit, Beiligteit, Reichthum und Starte, ja alles, was boch war in ber Welt; item, unfer eigen Gunde, bas Gefet, ber Tod, Teufel, Mofes mit alle feinem Bolt, es lebaet fich Alles auf und wider ben Dann, alles Gute und Bose leget sich wider ihn, als, Sunde, Tod, Teusel und Solle: und biefe muffen guvor in feinem Blut erfäuft, gefangen und uberwunden werben. Der Tob greif ibn an, die Gunte fette ibm auch ju als bem ärgesten Ubelthäter auf Erden; aber ber Tod konnte ibn nicht verschlingen, benn er ftunde von ben Tobien wieder auf. Die Gunde ergreif ibn auch; aber fie tonnte ibn nicht uberwinden. Also legten fic alle große herrn und Pralaten wider ibn; aber fie tonnten ihn nicht erhalten, er ftund am dritten Tage von ben Lodten wieder auf. Darumb fpricht der herr Chriftus: 3hr glaubet ist nicht, ich muß aber in Rurgen in mein Reich tommen, und zuvor in mein Regiment treten. Ich bin nur ein Prediger, ein eingeler Mann, und bin im Predigampt; aber wenn ich bas gethan hab, bag ich von bem Predigampt tomme, und von bem Dienft entbunden werbe, fo ich in bie fem Fleifch und Blut bab ausrichten und führen muß fen, fo follt ihr mich barnach boren vom Simmel berab, mit Bunderzeichen, mich feben und ertennen, daß ich ber Dann fei.

Es gebet sonst in der Welt also zu, daß wer das Kleine nicht mag und verachtets, dem wird das Große

<sup>9)</sup> Feinde Chrift, ba er am Rreuge bing.

Georgen, Alles hinunter zum Teufel in Abgrund der höllen solle. Das will ich nicht allein predigen, und bei dem Wort bleiben; sondern ich will auch richten. Was frage ich nach euer Verachtung und Spotten? Ihr sollt mir dennoch das Maul nicht stopfen, es soll nicht also bleiben, wie ihrs im Sinne habt; sondern ihr sollt zu scheitern und zu Boden gehen. Ich will mich, meinet der Herr Christus, nicht dran kehren, daß der Tempel, die Propheten und das Regiment zu Jerusalem ist, und ihr also ein schön Reich habt; werdet ihr nicht gläuben, so will ich von euch predigen, urtheiln und richten lassen, daß euer Ruhm, Ehre und Gottesdienst alles soll uber einen Hausen geworfen werden.

Das konnten sie nicht gläuben z), es war ihnen ein Unmüglichs. Also gehets noch zu; allein daß Christus ein Bortheil hat, und spricht: Ich bins. Dasselbige sagen wir nicht, wie er spricht; sondern wir sprechen nur: Wir sind euer Prediger, darümb soll euer Weß, Ablaß, Fegseuer, und andere Gaukelwerk des Papsis alles zu Grunde gehen. Das sagen wir auch, also urtheilen wir; aber sie spotten unser. Wohlan, lachet nur frei; Christus antwortet

darauf:

Der mich gefandt bat, ist wahrhaftig, und was ich von ihme gehört hab, das rebe ich für der Welt.

Es hat keinen Schein gebabt, und ift kächerlich gewest a), daß der arme Jesus sich unterwindet einer folden Predigt; wie es denn noch auf den heutigen Tag seher lächerlich ist, daß so große Könige, der Kürke und so viel gelahrter Leute sich gegen dem Evangelio demüthigen sollen, und dem Bort Gottes zusallen; es ist spottisch. Aber es heißt: Der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Das ist das Siegel, so Christus drauf drucket, und sich damit tröstet. Also können wir auch sagen: Wohlan, lieber Papst,

a) Deren mangolts. (a) Chriftus, fein Bort und Riche find une anfebenlich.

Anthere ereg. D. Gor. 16r. 200,

Blichoffe, Bürger und Bauer, wir haben euch geprediget und euch gerichtet, haben von euch viel zu
fagen, laßt uns umbsonst euch nicht dräuen: was
gilts, es ist die Mahrheit, es soll dennoch geschehen,
und Niemand wirds hindern können. Denn der mich
gesandt hat, der Bater, der hats geheißen, der hat
mir sein Wort gegeben; ich will sehen, ob der broben soll ein Lügener uber euch werden. Ich tröste
mich des, und poche drauf; zörnet ihr, und verachtet die Predigt, wie ihr wollet, spottet und lasset uns
bräuen; gebt ihr aber nichts drauf, es soll dennoch
geschehen, wenns euch allen gleich leid wäre: ich
will sehen, ob er, der mich gesandt hat, wolle ein

Lügener werden, oder ibr.

So fage ich auch, es gorne Papft, Bischoff ober Raiser, lag feben, was fie machen werben: mas konnen sie ? b) Las schauen, ob sie ben zum Lügener machen werden, ber uns gesandt hat. Ihr sollet ibn aber mir mobl laffen bleiben, ibr feib Burger oder Bauer, ja, bie Rurften und Rottengeister in aller Teufel Ramen; und fage: Wer da nicht will lachen, ber lag es; lagt gufeben, ber uns ge fandt bat, der Bater, ift mabrhaftig. Bir fagen: Es ichabet nicht, fpottet, lächelt, verachtets, bobnets, machet euch unnug gnug; ihr werbet Gott nicht gum Lugener machen, es wird die Zeit tommen, daß ihr nicht mehr lachen werdet. Wir wiffen, bag es Got tes Wort ift. Es gebet uns bruber ichandlich, wir muffen ibr Spotten, Kacheln und hobnen leiben c). Wenn einer nu bas fiebet, mocht er fagen: Dre bige ber Teufel, ich will bas Predigen laffen bas herzleid haben, gewinnen wir boch Richts baran, benn baß man unfer nur spottet, und einen Forz bagegen läffet. Wenn man boch bräuet, fo fcblagen sie dagegen ein Klipplin. Aber sage du: Lieber Papft und bobuische Spotter, ber mich gesandt hat, ist kein Lugener, was gilts, es wird bir in die hand fommen, mas wir fagen? Denn ber uns

Spradigleit der Diener Cottob. Luc. 14. e) Archeihen in Aribes, erfuß und Nerfolgung.

das Wort geben und befohlen hat, der ist wahrhaftig. Aber da fragen sie nicht nach, bis Gott kömmet, und sie uber einem Hausen liegen. Da werden sie schreien; aber Gott wird sagen: Das hab ich zuwor gesagt und gewarnet; aber es hat nicht gebolsen. Gott mag und behüten, wir bitten drümb, daß wir nicht solche Spötter werden, und Gottes

Born erfahren muffen.

Ja ist, wenn wir Gottes Wort predigen, und Gott und troftet, lodet, fo wird er verachtete): aber fie werdens auch bermaleins erfahren; und ich fann tagen: 3ch bin in Gottes Ramen tommen, und bab euch getröftet; aber ibr babets verachtet, darumb fo moget ihr nu 14) leiben ing Teufels Ramen. Er wird nicht lugen, ich kenne ibn so mobl; so wird er mein Wort und Predigt auch nicht kaffen zu Lugen werden: er tft getreu, redlich und mahrhaftig, mas er im Sinne bat, bas wird er than, und Riemand anseben; bas meiß ich. Dieweil er mich benn bat beißen predigen, fo wird er mich nicht laffen gu Schanden werden, es ift fein Wort, und bat mich gefandt, er wird mich nicht laffen jum Lugener werben; sonft wollt ich wohl im himmel blieben sein: aber nu hat er mir befohlen fein Wort, und mich gefandt, barumb fo wird er fein Wort wohl fcugen, und wird moht alfo geben, wie bas Wort brauet.

Sie vernahmen es aber nicht, baf er ihnen vom Bater fagete.

Sie waren toll und thöricht (), sie hören, daß er wahrhaftig der Sohn Gottes sei, dazu gesandt vom Vater als ein Mensch, daß er ihnen predigen soll; aber was er prediget und redet, nämlich, daß der Sohn vom Vater gesandt sei, das haben sie nicht verstunden, es ist dei ihnen unvernehmlich, sie verachten es. So tröstet sich nu der Herr Christus, und Johannes der Evangelist auch, daß sie es nicht verstanden haben.

d) Proverb. 1. e) Der Snaben-Beit nimmet man wenig wahr. f) Das wirket bie Wahrheit an ihmen. L. Ko. 4. Aft. I. 34) "nu" feblt.

Alfo, menn ich auch gleich prebige und fcreie, fo muß ich auch alfo leglich beschließen: Gie vernehmen es nicht, und fragen nichts barnach. Goll man aber brumb aufboren mit bem Predigen ? Rein, laß fie bingeben, und fage: Berbet ibr Gott gum Lugner machen, und bas Bort Gottes umbftogen und Chriftum megreißen, fo will ich froblich mit ibme umbgeftoffen werben, und mit bernacher fallen und verloren fein. 3ch bin auf Christum getauft, und burd ibn jum Evangelio berufen: find bie Bifcoffe nu fo fart, baß fie Chriftum megreifen, und er fal len muffe, fo mill ich mit Chrifto in Abgrund ber Bollen gerne fallen, und mit ihme untergeben, und mag benn der Teufel auf Erben bleiben, wir wollen mit ihme gerne fabren, ob er auch gleich in die holle führe: aber fähret Christus gen himmel, fo wollen wir auch mit; und ber Bater bats nicht gefaget g), daß er in Abgrund ber Bollen folle fabren, fonbern Chriftus fpricht: Berbet ibr nicht glauben, bag id ber Berr fei, fo im himmel figen werbe, fo werbet ihr alle fterben und fallen muffen. Da wollen wir feben, ob fie ibn bafelbft follen umbftogen; fondern er wird ba mohl bleiben, benn ber Bater ift mahr baftia. Alfo follen wir uns nicht bran ärgern- und ftogen h), daß fie is die Ropfe zusammen fteden, und Die gange Belt miber uns tobet: es icabet nicht; tropet gegen einander, bis daß ba fomme bas Ge richte: es gilt eine Randel Biers, es fou geschehen, und ben Chriften bas ewige Leben gegeben merben, wie denn der Bater ibn verheißen bat, und den Gottlosen der ewige Tod und Berdammniß zu hause tomme, wie ibnen ift gebrauet worden. Ru wollt bie Welt bieg Wort gerne falfc machen, daß Chris ftus alfo mußte jum Lugener werben; aber fie merbens nicht thun konnen. Das laffe man benn nur Mngeben, wer es nicht will annehmen, ber laft es. beißt: Sie vernahmen Richts von bem Allem.

Pfal. 110. Det Berr fprach zu meinem herrm: Cope bid gu Beiner Rechton ze. b) Aroft wiber ber Welt Berfolgung.

i) Wir baben geboret, wie ber Berr ju ben 3uben gesaget bat: Ich bab viel von euch zu reben und gu richten; aber ber mich gefandt bat, der ift mabrhaftig. Und fie vernahmen es nicht, daß er ihnen von dem Bater faget. Und mas biefer Text will, ift auch gehandelt worden, nämlich, daß er prophezeiet und greift hinein, daß er wolle das ganze Judenthum und ben Gottesbienft ju Boben flofen k), er bab viel zu richten, und werde viel muffen anders maden, ordnen und bestätigen. Das gilt bem gangen Gottesbienft und Königreich ber Juben. Aber es ift ein groß Ding, daß eine einzele Person sich nicht entsepen sollte, so große, treffliche Ding umbzuwer-fen, welche so lange gestanden hatten, und von Gott felber eingesethet waren, benn Mofes batte bas priesterlich Ampt und bas Reich aus Gottes Befehl eingesetet. Aber Chriftus fpricht bie: werden fie nicht an ibn glauben, fo wolle er mit Kauften brein folagen, und gar in die Stiefel bineinfahren, und Alles ju Boben ftoffen. Denn bas Urtheil muß geben: Wer ba nicht glaubet an mich, ber ift verbammet und verloren. er fei fo boch als er immer wolle. Darumb laffet Dofen und die Propheten, und andere euer Lehrer und Deifter fabren, fonft will ich gar mancherlei Urtheil uber euch geben laffen zc. Ru, es ift ein groß Ding, bafür eine einzele Verfon billig ein Schreden und Entfepung baben follte. Denn Chriftus troftet fic bamit und fpricht l): Dennoch muß es mabr fein und gefcheben, und ich muß biefen garmen und Bufforung anrichten, benn ber Bater, ber mich gefandt bat, 35) ift wahrhaftig, mein Bater wird nicht lugen; benn was ich rede, das rede ich nicht von mir: der Bater bat mirs gesagt, barumb rede ich auch also. Dergleichen konnen wir eben auch fagen, wenn Alles will matt und verzagt werben, daß wir fagen: Es ift

i) Die 8. Prebigt, em Connebend nach bem 29. Conntage nach Arinitatie. h) Prophezel vom Untergang bes Intenthums.
1) Chrift und affer Prebiger Aroft wiber Mergernif und Abfall.
25) f ber.

Gottes Wort, es falle, was nicht fteben will, unb fabre immer bin, was nicht bleiben will, da liegt als les nichts dran. Es ist ein grek Ding, daß umb bes jungen Mannes willen dieß jüdisch Reich und 36) der Gottesbienst, der so berrlich gestistet und geord bent war, solle zu Boden geben. Sankt Paulus bat sich auch über dem Untergang des jüdischen Bolls bart bekümmert, und dennoch mußt er sagen, wie die der Herr Ebristus saget: Das Wort ist wahr, oder es muß Alles zu Trümmern geben; denn der mich gesandt hat, und mir besohlen zu predigen, wird

nicht lugen.

Also gar geubet er fich in bas Wort m), von bem großen Mergernif und von bem Goreden, ja, von der großen Beranderung bes Reichs und bes fübifchen Bolts. Es ift feber erichredlich, aber es gebet nicht anders ju; bas ift kurzlich beschloffen: wird man nicht glauben, fo wird man verloren muffen fein; benn, fpricht ber herr Chriftus, ber, fo mich gefandt bat, und von bem ichs gehort hab, ber miche auch hat geheißen zu predigen, ber leuget nicht. Alfo faget man ist auch: Wenn ber Papft fällt, fo wird Deutschland untergeben, ju Trummern und ju scheitern geben; mas fann ich baju? 3ch tann es nicht erhalten; weg ift bie Schuld? Gi, fagen fie n), ware ber Luther nicht tommen und hatte nicht gepredigt, fo ftunde bas Papfithum noch auf guten Beinen, und ware guter Friede. Da tann ich nicht für. Bu Rom baben fie auch alfo gefagt: Die weil G. Peter und Paul in diese Stadt kommen find, fo gebets alles zu icheitern; fonft, ba wir gus por die Abgötter anbeteten, da gings uns wobl. Dieß Geschrei gehet igund noch also, bag man fa-get: hatte man bas Evangelium nicht geprebigt, fo mare es nie fo gangen, fondern es mare Alles fein friedlich blieben. Rein, Gefelle, es foll noch besser werden, benn Christus spricht: 3ch bab noch mehr zu reden und zu richten; die Urfach ift, baf

m) G. Worts Beweis. n) Weltgefchrei von unfer Prebigt.

<sup>36)</sup> ober.

ihr sollet diese Predigt geben lassen, ober ihr follet nicht einen Steden behalten, es soll auch nicht ein Stein auf dem andern bleiben; und saget: Dieß Wort bab ich nicht erdichtet, es ist des Vaters Wort: wollt ihr nu nicht dran gläuben, und das Wort nicht leiden, sondern auf euerm Wesen bleiben, und dasselbige forttreiben, so schau ich zu; ob Gottes Wort werde untergehen, od ihr oder Gott gewinnen werdet: ich muß es gleichwohl predigen und nicht stilleschweigen, und muß zu den Schranken lauset und treten, und euch beiden zusehen. Also liesen sie wider einander.

Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr bes Menschen Sohn erhöben werbet, denn werbet ihrs erkennen, bag ichs sei.

Diese Predigt ist dahin gericht, daß er zu ihnen saget: Werdet ihr an mich nicht gläuben, so werdet ihr untergeben und in Sünder sterben, das ist beschlossen; und das Urtheil will ich noch weiter aus kreichen, spricht er, und wills mit zuch also machen und so viel handeln, daß ihr sehen sollt, daß ichs sei: ich will euch richten, und ein groß wahres Urtheil uber euch gesprochen haben. Wert ihr werdet mich nicht erkennen, ihr musset kich denn zuvor erhöhen, das ist, an Galgen benken und mich kreuzzigen o), das ist erhöhen: an das Areuz werdet ihr mich schlagen, und ansehen, daß ich ein ander Mann sei, denn der ist auf Erden gehet.

sei, denn der ist auf Erden gebet.

Das haben sie woht verstanden, denn sonst dat der Herr droben and gesaget »): Wenn ihr des Menschen Sohn erböben werdet, denn will ich Alle nach mir ziehen. Sie haben gehört, daß Christus ewig bleiben sollte, und doch in der Luft am Holz erwürget werden; und hie sagt er: Wenn des Menschen Sohn wird erhöhet werden, so werdet ihr erkennen, daß ichs sei. Das ist seltsam geredet; er dräuet ihnen, er wolle sie zureißen, und wo sie nicht an ihn gläuben, so wurden sie in ihren Sünden sterben; aber nu

o) Chrifti eigene Prophezel von feiner Arengigung. p) 306. 2.

faget er: 3br werbet mich nicht ertennen, ich fei benn aupor erbobet, gestorben und untergangen; als follt er fagen, et folle burch feinen Tod Alles uberwinben, nämlich, ben Teufel, bie Gunde und ben Tob, auch alle Gerechtigfeit, Beisbeit, Dacht, alles Gutes ichenten und geben, item, alles Bofes auf Erben folle unter feine Suffe gethan fein ; und er folle ein herr bruber werden; und barumb tonnte ber Beilige Geift nicht gegeben werben, er batte es bent an feinem Leibe ubermunben, und juvor ben Sieg ausgericht. Denn am Rreuz leget fich wider ihn bie bobeste Gewalt q), die größte Weisheit, Beiligteit, Reichtbum und Starte, ja alles, was boch war in ber Welt; item, unfer eigen Gunde, bas Gefet, ber Tod, Teufel, Mofes mit alle feinem Bolt, es lebaet fic Alles auf und wider ben Dann, alles Gute und Bose leget sich wider ihn, als, Sünde, Tod, Teufel und Solle: und diefe muffen guvor in feinem Blut erfäuft, gefangen und uberwunden werden. Der Tob greif ibn an, die Gunte feste ibm auch zu als tem ärgesten Ubelthäter auf Erden; aber ber Lob konnte ibn nicht verschlingen, benn er ftunde von ben Tobten wieber auf. Die Gunde ergreif ibn auch; aber fie Also legten fich alle tonnte ibn nicht uberminden. große Beren und Pralaten wider ibn; aber fie tonn. ten ibn nicht erhalten, er ftund am dritten Tage von ben Todten wieder auf. Darumb spricht der herr Chriftus: 3hr glaubet itt nicht, ich muß aber in Rurgen in mein Reich tommen, und guvor in mein Regiment treten. Ich bin nur ein Prediger, ein eingeler Mann, und bin im Predigampt; aber wenn ich bas gethan bab, bag ich von bem Predigampt tomme, und von dem Dienst entbunden werde, fo ich in bie fem Fleisch und Blut bab ausrichten und führen muß fen, fo fout ihr mich barnach boren vom Simmel berab, mit Bunderzeichen, mich feben und erkennen, daß ich ter Mann fei.

Es gehet sonft in der Welt also zu, daß mer das Kleine nicht mag und verachtets, bem wird bas Große

<sup>4)</sup> Frinde Chrifti, ba er am Rrenge bing.

auch nicht. Sie wollten an Christum nicht gläuben, baß er große Wunderzeichen thäte; das war ein Beisbeit Gottes; so mußten sie an ihn gläuben, da er gefreuziget warr). Sie wollten nicht gläuben, da er in der höbesten Weisheit ihn fürgestellet ward; bernacher muffen sie ihn annehmen, da er in der höbesten Thorheit ihn fürgestellet ward. Gott wird gar narrisch, und spricht: Ru gläubet an ihn. Christus ließ sich erstlich seben als ein Prediger, ging einsältig daher, und bewiese sich mit großen Wirateln; aber sie wollten ihn nicht haben: darnach mußten sie an

ben gefreuzigten Christum glauben.

Alfo wollten die Papisten Johannem huß nicht; igund boren fie etwas Anders s). Item, ist wollen fie nicht leiben bundert Bucher, fo wir schreiben, bie voller Weisheit und Gottfeligkeit find; hernach wer-ben fie gerne einen Bogen voll lefen wollen, oder baß fie ein Brieflin von unfern Schriften hatten, und werbens nicht bekommen. Darümb fo spricht er: Es wird Richts braus, bieweil ich bie bin; ich muß ba hindurch, und Alles uberwinden, und ihrer aller herr werden. Wenn ich durch den Tod in mein Reich tommen werbe, fo will ich mich merten laffen, baß ich ein herr bin, und will ben heiligen Geift fenden, und die Rirche ftarten und Bunbergeichen thun; und benn folls babin tommen, baf ich ertennet und geprediget werde in aller Welt. Das follt. ibr nicht bindern, und wo ihr nicht glaubet, bag ichs fei, fo follet ihr bruber gu icheitern geben, und fters ben in euern Gunden.

Er saget aber bas nicht von seiner Menscheit, sondern er zeiget an, daß er auch wahrhaftiger Gott seit); wie denn Johannes der Evangelist anzeiget und spricht: Sie haben ihn nicht verstanden, daß er vom Bater redet, das ist, daß er Gott ware, und vom Bater gesandt sei zc. Ich hab aber oft gesaget, wenn Christus spricht, sie konnen nicht leben, sondern mussen alle sterben, die an ihn nicht gläuben, daß

r, Detrlichfeit und Comageit Chrift. a) Andant . Lohn. . t) Gotte beit Grift.

man barauf foll gute Achtung geben, benn es wirb bamit angezeiget, bag er Gott fei. Denn es ware unmuglich, bag er nicht Gott fei, Dieweil es bas Mert ausweiset; bas Wert preiset ben Meifter. Denn vom Trbe erretten, bas ift nicht ein Menfchenwert, noch einiges Engels Wert, ober irgenbs einer Krea tur Wert, fontern allein bes Schöpfereu), ber aus Richts Alles machet, und aus bem Tobe Leben ma det, fur bie Gunde Gerechtigkeit, und aus ber holle einen himmel machet. Darumb, wenn er lebret, fie muffen an ibn glauben, ibn annehmen, baf ere fei, wollen fie erhalten merben, ober alle fterben, fo ift er gewiß Gott; fonft marc es eine Lugen, und mochte es Dofes auch wohl fagen: 3hr muffet glauben, baß iche fei, gläubet an mich, baß iche bin, ober ibr werbet fterben. Aber Dofes noch tein Dropbet fo gets, fondern Santt Paulus fpricht: 3ch bin ein Apo stel, und bin gesandt. Dagegen spricht Christus bie: Glaubet nicht allein, daß ich gefandt fei vom Bater, fondern ich bind auch felber. Beide Wort jeigens an: 3ch bins felber, an ben ibr glauben follet, ober werdet fterben, ich bin eine hober Perfon, bin etwas mehr, benn daß ich zu euch gefandt bin in menschlie dem Rleische, ba ibr mich boren und feben fonnet. fonbern ich bin etwas mehr, nämlich auch Gott. Das will noch nicht eingeben, bas werbet ihr noch nicht ertennen, bis ichs ausgericht bab, und bis ich ben Beiligen Beift geben werbe, ihr verftebets noch nicht, benn ich hab mein Reich noch nicht eingenommen.

Es ist aber so eine Predigt, die in keine Bernunft gebet v); der Heilige Geist muß kommen, und der muß sagen: Das ist Christus; denn der Heilige Geist zeuget von Christo, daß er ein wahrhaftiger Gott und natürlicher Mensch sei; und mussen es nicht alleine zeugen die Prediger, sondern er muß es auch in das Herz der Zuhörer schreiben. Denn so die Bernunft soll hinein gerathen, so spricht sie: Es ist Nichts, daß der, so von der Jungfrauen Maria ist geborn, sollt ein Gott sein, sondern er ist nur ein

u) G. Bert. v) Bernunft begreift biefe Getihelt Gyeihi nicht.

Wiedter Menich. Es ift ihr gar laderlich. Dies wohl die Turten Chriftum gar boch predigen, aber baf er Gott fei, bas glauben fie nicht. Die Papis ften preisen ihn mit bem Munde auch wohl boch. aber es ift Richts. Denn biefen Artitel faffet Dies mand, ber ba beifet: Werbet ibr nicht ertennen, baff ichs fei zc., es fei benn, Chriffus bab guvor ben Reufel, Tob, und ber Welt Weisbelt banieberaefcblagen, ausgerottet und gedampft: und wo in einem Menichen nicht aupor bie weltliche Weisbeit und Beiligfeit zu Boben gestürzet und untergebruckt ift, fo vernimmet mans nicht, man erfennet ibn auch nicht. Chriffus bats einmal am Rreuz getban, aber noch taglich laft er burd ben heiligen Geist und bas Wort die Vernunft banieberschlagen. Denn wenn ich ihme fonst nachdente, und mit ber Bernunft begreifen will, bag Gott aus einem Beib fei Menfc geborn, fo werbe ich balbe gum Turten, verfchwinbet mir ber Glaube w), und wird mir unter ben Sanden gu Baffer, benn ich gebente, es fei nur ein Gott: wolle ich nu viel Gotter machen, und folle Gott ferben, bas ichide fich nicht.

Darümb so gebörts erftlich dazu, daß er erhöhet werde, dämpse und schlage zu todt die Sünde, den Kod und Teusel, mit alle seiner Weisbeit, und gebe und den Heiligen Geist, der da machet, daß man gläuber an das Wort, von den Avosteln geprediget: derselbige Heilige Geist richtet das aus, und sagets ihnen, daß man erfabre, daß ichs sei, das ist, es ist eine solche Lebre, die sich nicht läst erdichten noch mit der Vernunft sassen; sonst hätten es die Römer und die Griechen auch sunden, ja, die Papisten hätten es auch ersunden, aber sie sind dieser Lebre seind, und balten sie sur ein Gespötte und Thorheit. Aber Chrissins spricht: Gott (der mich gesandt bat,) hat mie das Predigampt besoblen, und der din ich selber; die Vernunft verstehets nicht, aber es gehöret der Heilige Geist dazu.

w) Der Claube mirb burd tie Bernunft ausgelofdet.

Denn werdet ihr ertennen, bag ichs fei zc. Es ift ihnen ichweer gewesen, ju glauben, und noch erschredlicher, ju gebenten, bag umb eines Dien: fchen willen folle bas jubifche Reich und ber Gottes bienft untergeben und ju Grunde geftoffen werben. Santt Paulus arbeitet bierinnenx), daß er fcwiget, in feinen Epifteln, ebe er ben Juden bas nimmet, benn fie hatten bie Berbeigung, bag fie Gottes Bolf waren, und Rinder ber Propheten, es war alles gu mal 37) Gottes, mas fie nur batten; und bas foll man ihnen nu alles nehmen und gunichte machen, und fie Lugen ftrafen; aber bagegen predigen, bag bas Evangelium alleine wahrhaftig fei. Da find ihr Wenig gewesen, die es geglandt baben, fondern gesagety): Jefus bin, Apostel ber! Lieber ja, ibr feib bennoch Beiben, wir aber find Gottes Bolt, und haben ben Gottesbienft; ihr habt Abgötter, wir haben ben rechten Gottesbienft; ibr babt Getten und die Doeten, aber wir haben bie Propheten, Rofen, ben Tempel, bie beilige Stadt Jerusalem, das beilige gand, und find Gottes Bolt. Abrabams Geblute 2c. Meinft daß unfer herr Gott bas Reich werbe umbftofen, und euch Beiben berfürziehen, oder die Apofteln und euch lofen Fifder berfürzieben? Ihr wob let Mues fein, und wir follen Richts fein: darauf rebet er auch. Es ist nicht gläublich und zu vermuthen, daß folch Ding follte Gottes Wort fein, oder von Gott geschehen.

Also thut auch ber Papft, und der von Mainzistz): Sollten wir und also hinein begeben, und alle ihr Ding lassen recht sein? Wir siten an Gottes Statt, in der Apostel Stühle, haben die Tause, Wes, die Bäter, Koncilia, Gewalt der Schlüssel, die Lehrer der Kirchen: Du Rarr, (sagen sie,) meinst du, das dies alles musse zu scheitern geben, und dies ist von geringen Personen, von losen Fischern angesfangen, und denen solle man gläuben? Da steben

x) S. Pauli Arbeit und Angfe uber ber Inter Untergang. y' Der Ruben Schutzebe fur ihren Cottestienft. z) Des Papfis Sout für feinen Gottesbienft.

<sup>37)</sup> war allzumel.

bie Papiften mabrlich auf, und verlaffen fich brauf, wie ein Bod auf feine Borner; ba verlaffen fie fich auf, und fagen: Ecclosia, occlosia dixit; wer will das gureißen? es ift unmuglich, baß Jemand dieß solle zureißen. Aber die Juden stunden bie viel fester brauf, und maren viel bofer. Er fprach, er wolle fie gureigen, richten und verdammen; fo fprechen fie: Lag und unzuriffen und unverdammet, denn wir find Gottes Bolt, Abrahams Samen, und wir baben die Propheten und die heilige Schrift. Also auch, wenn wir fagen: 3br Papfte, Bifchoffe, febet euch für; ift euer Evangelium nicht recht, fo werbet ibr gerftreuet und gerriffen werden. Ja, fpricht er, icone bod, wir find Papft, Bifchoff, baben ber Avostel Ampt, und find bie driftliche Rirche. Lag bergeben, wenn fie und benn getopft baben und unfer Blut vergoffen, benn follen fie feben, bag es mahr und Gottes Wort ift gewefen, was wir gefagt baben; wie benn die Juben es auch gefehen haben, bag es wahr gewesen sei, ba Christus ift getreuziget gemefen, benn er fpricht: Denn werdet ihre erfahren. Ihund meinet ibr, als rede ichs aus meinem Ropfe. und febet mich an als einen Menfchen, ber es euch au Berbrieß alfo halte und rebe. Aber wenn ber Beilige Geift tommen mird, und ihr in der Afchen liegen werdet, fo werbet ihr fagen: Wir bieltens dafür, als ware es ein Traum gewesen; aber igund fiebet und greift man es, daß es nicht erdicht noch erlogen fei, sondern es ift Gottes Wort gewesen, und wie er gesaget hat, also gebets. Das ift nu unser Troft a); wir sprechen auch,

Das ist nu unser Trost a); wir sprechen auch, im Namen Gottes: Wer es nicht gläuben will, der last es, wer da folget, der folge, ich bin entschüldiget: wenn da kömmet, wie wir ist gepredigt haben, so gedenket denn an uns, das wir wahr haben gessagt. Wird der Papst das göttliche Wort und die Kirche zu Grunde drucken, so hats Gott nicht geresdet, und wir haben gelogen. So aber das Evangelium wahr ist, und Gott hat durch uns gereebet,

a) Unfer Aroft wider des Papfes Aros.

batte ich taufend Balfe verlieren muffen; bennoch muß es einer fagen. Alfo gebets ist bei uns auch Es tann einem ein Rad abjagen vom Bagen **211.** umd einen erschreden, daß der Papft und die Seinen sich rühmen o), sie sind die driftliche Kirche. Das Wort sancta ecclesia ichredet einen, ba fteben fie auf, sagen: Predige und thue, mas du willt, und wie bu tannt, so ist dennoch bie ecclesia christians. hie ift bas Schiff S. Petri, bas mag wohl manten auf bem Meer, aber es foll nicht untergeben und er faufen: wir find bas rechte Bolt Gottes, Die drift, liche Rirche, was willt bu machen ? Wer bawiber prediget, ber ift bes Teufels. Was follte ich da thun? und weß sollte ich mich tröften? Wenn man mir alfo unter bie Augen fließe, und für bie Rafen hielte den herrlichen Namen der driftlichen Kirchen, ba bleibe ich felber nicht. Che ich wollte ergurnen bie driftliche Rirche, und ein Wort wider fie fagen, ich wollte ebe geben Salfe drüber verlieren, und zebenmal tobt fein.

Dennoch muß ichs thun, wie bie ber Berr Chrie flus auch thut p), und prediget wider die, so ben Ramen tragen, baf fie Gottes Reich und Gettes Pries fterthum batten; und muß ein groß Werf bie auf fich laben, baß er wider die predigen muß, die fich rühmeten, daß fie Gottes Bolt maren, und fpricht turgumb: Entweder ihr Juben fout mein Bort boren, ober ibr feib nicht Gottes Bolt, benn Gott bat sein Bolt nicht also gestiftet, als ihr meinet, bak die alle mußten fein Bolt fein, bie bas Ronigreich und Priesterthum hatten; sind boch nicht Alle Abrahams Same, die von Abraham geboren find. Ihr habt mobl ein Konigreich und Prieftertbuit, bas von Gott geordent und gestiftet ift; aber boch feid ihr brumb nicht alle Gottes Kinder. Gott bat geschaffen einen Apfel, die Elbe, item, einen Baum, es find auch alles Rreaturen; aber drumb konnen fie nicht gen himmel fabren und felig werden. Und ob

e) Pappe Ruhm. p) Wiber bes Papfe und Juben Ruhm nut man fart prodigen.

nicht gläubest, daß ichs sei, so sei so steif und als du wollest, so verdamme ich dich, und du es erfabren, daß dies Wort wahrhaftig sei, und lest drüber verlieren alles, was du hast. Es bet, daß du entweder mit Sutem gläubest, da dir denn der Heisige Geist saget, und es dich let oder daß du es mit Bösem erfahren und Alles lieren musses.

Und liegt unserm herr Gott nichts dran, du fagest c), du sitest in der Apostel Stühle, seiest in der driftlichen Kirchen; sondern daran li ihme, daß man den Sohn höre und an ihn glä wie im andern Psalm stehet. Denn, werden sie Sohn nicht ehren und an ihn gläuben, diewei redet das von Gott besohlen und gedoten ist, wird er sie einmal also grüßen, daß sie werden gen: Wir hättens nicht gemeinet, daß es n wäre. Er wird sie in seinem Zorn mit einem ei Scepter wie Töpse zuschmeißen. Denn es ist i ein Geringes, daß einer ein Fürste, Kaiser, Kö Papst oder Bischoff ist. Werden 40) sie Ebristo zgläuben, so will er den Papst und die Bischoffe reißen.

Gott helfe uns, daß wir gewiß mögen fein, es die Wahrheit ift, wenn es zum Treffen kom wird, da es nicht anders sein kann, daß da Denkschland wird in einander faken, wie Zerusal daß wir denn feste halten durch den heiligen G welchen er uns auch geben wird, wie er ihn Aposteln verlieben hat, da Jerusalem ist gefaken zerköret worden. Aber unsere Deutschen wollen nicht hören. Werden aber die Päpste, Bisch Kürsten und Kaiser einmal auf das Maul gekli werden, (wie es denn Jerusalem auch also ergan ist,) daß sie dran gedenken und sagen: Es ist zwor gnugsam gesagt. Denn Gott wills also sedlossen baben: entweder den Sohn geliebet und ihn gegläubet, oder in Sünden gestorben und

e) Bergebliche Theibung.

<sup>40)</sup> Benn.

borben. Also mussen wir nu beß auch gewiß sein, und sagen: Ich hab das von mir selber nicht gerebet, gedräuet noch gethan, sondern ich habs vom Bater gehöret. Wird nu ein Krieg, ein Zerstöeung und Berwüslung und Unrath draus, so ists ihr eigen Schuld, denn wir habens ihnen zuvor gesagt, sie sollen an den Sohn gläuben, und sein Wort annehmen, oder umbtommen. Aber darnach sagen sie, die Schuld sei unser und des Evangelii, und legen also die Schuld auf uns. Also legtens die Jüden auch auf die Aposteln. Aber sie werdens einmal erschren, das wir ihnen zuvor gesagt haben, und gesprochen d): Ehret den Sohn, lasset sein Evangelium euch predigen, und verlasset euch nicht auf euer gute Wert, oder ihr musset zu scheitern gehen.

Db es nu wohl ein schweer Vergerniß ist, daß umb des Evangelii willen so ein Lärmen soll angeben und werden; wie soll man ihme thun? Es bat Paulo und dem Herrn Ebristo auch webe gethan, daß er drüber weinete, da er Jerusalem ansabe o); aber er spricht: Die Schuld ist nicht mein, sondern dein, du hast die Zeit deiner Heimsuchung nicht wollen er fennen. Ja, sagen sie, wenn Ebristus nicht kommen wäre, und nicht also gepredigt hätte, so wäre Jerusalem nicht zerstöret worden. Das weiß ich wohl. Also spricht man ihund auch, wenn ich nicht gelehret hätte, so bliebe die Plage außen. Item, wenn du lehretest, wie der Papst wollte, so schwiege der Teusel stille, tobet und wüthete nicht also: es würde aber der Glaube verloren; denn möchtest du Friede haben, und der Teusel lachen, wenn-du predigtest, was der Papst gerne höret.

Uber Christus will also gepredigt fein, daß man an ihn gläube. Wenn man denn also lehret, so kömmet Blutvergießen und Mord. Saget man denn: Was gehets dich an? und man will, ich solle stille schweigen; so sage: Das will ich lassen; wir predigen dir von Gottes Gnade und Wohlthaten, so willt

d) Pfal. 2. e) Chrift und G. Pauli Betimmernis uber biefem Gergernis. Luc. 19.

du unsers herrn Gotts Wort nicht haben, und wis derstrebest ihme: so schlägt dich unser herr Gott auf den Ropf, das hast du wohl verdienet. Die Jüden und Römer haben die Strase wohl verdienet; es ist noch Keiner blieben, sie sind Alle geschlagen worden, die diesen Sohn verdammet haben. Denn Gott will an Christum gegläubet haben, das ist sein Besehl; darnach mögen wir und richten, daß, was Christus schaffet und lehret, daß man sich darnach halte und richte, oder gläuben wir nicht an ihn, so müssen wirs ersahren und darüber zu Boden gehen.

f) Mit diesem Tert, daß der herr Christus ju ben Juden gefaget bat: Wenn ihr des Menfchen Sobn erhoben werdet, benn werdet ihr ertennen, bag iche sei, will ber herr so viel anzeigen, es werbe Richts braus, weil er ba leiblich predige, und ba für den Augen und Rasen stebe und gebe; sondern es muß babin tommen , baß er auvor gefreuziget werbe, benn werde man erkennen, wer er fei, ob fie fich gleich drüber gureißen wurden. Es gehet aber in der Welt nicht anders ju: wenn bas Gute ba ift, fo achtet man es nicht; wenn es aber weg ift, fo fuchet mans, minuit praesentia famam, et vilescunt quetidiana. Alfo faget Chriftus auch: 3ch febe, baß meine Predigt nichtes gilt, dieweil ich lebe, ich richte Richts aus; darumb ifts das Befte, daß ich getreugiget werde. Wenn ich nu binweg bin, benn werdet ibr mich suchen, und alsdenn sollet ihr erfahren, daß Richts von mir geschehen sei, sondern ich predige, wie mir ber Bater befohlen und mich gelehret bat, benn der mich gefandt bat, ift mit mir.

Rach ber Bernunft ist es wahr, daß Gott ber größte Karr aller Narren ist g), daß er seine Sache mit dem Wort und mit der Predigt anrichtet, und untersiehet sich, die Leute zu führen mit der Predigt; denn die Bernunst legt sich strades wider das Wort und die Predigt. Wenn sie es doch fühleten, so

f) Die 9. Predigt , am Connadend nach bem 24. Conntage Arini.

a) Chrifus muß ein Rarre aller Rarren fein.

Luthers eres. b. Gor. 162 Bb.

wurden fie anders; wenn er boch brein foluge, wie bie Welt thut. Aber weil die Rauft nicht da ift, fo wird die Bunge Richts ausrichten. Ru fvotten fle fein noch bagu, bieweil ere mit ber Bungen thun will; barumb geschieht ihme auch recht: Die Belt schmei-Bet flugs mit Fauften brein, und fleiget mit Fuffen brein. Ru will Chriftus die Menichen fromm ma den, prediget trefflich, und befleißiget fich mit ber Bungen, aber er richtet Richts aus; und es geschieht ihme auch recht, warumb greift ers nicht anders an? Wenn ich unfer herr Gott mare, fo that iche mit ber Kauft, ich wollt ihme ben Rath geben, daß er mit der Sand brein fcmiffe; wiewohl ers juweilen auch thut, fonderlich bei ben Thrannen. Man muß ibn nicht lehren ober meistern, sondern ist hat er Christum gefandt, und will, daß er predige, warne, und ihnen fage, was man thun ober laffen folle; wo nicht, so will er wohl Rath finden. Ja, er ift kluger, benn ich. Wenn ich fonft gegenwärtig und fein Rathgeber mare gewesen, so batte ich mit ber Gewalt und Rauft bran gewischt, und hatte gesaget: Was ifts nupe, daß du predigeft? Je mehr du fageft, je weniger geschiebt; lachen und fpotten fie boch nur bein bagu. Wenn du aber mit ber Fauft brein folügeft, fo murben fie es fühlen.

Aber er folget dem Rath nicht, und spricht: Ich will wohl mit der Faust drein greisen, es soll ungescherzt sein: ich kann nicht thun, wie die tolle Bernunst thut, die flugs drein schmeißet, ich will sie nicht uberrumpeln oder ubereilen; sondern er prediget ihnen, warnet sie, und läßts ihnen zuvor sagen h). Er weiß wohl, daß er eine starte, schwere Hand hat, und sein Arm ein solche Krast und Gewalt hab, daß er balde ein Reich hingeworsen hat; darümd will er seiner Gewalt nicht gebrauchen, sondern er prediget erst und spricht: Bekehret euch, höret mich. Aber wenn er redet und es gehet uns nicht ein, seine Bunge und Wort wird veracht, wie es denn die

h) Die Langmuthigleit Cottes rogieret berd bes Wort und nicht mit ber Ranft.

Bernunft alles verachtet, benn hat er zweierlei Recht barnach, und zu firafen, eins, baß er mit ber Faust zuschlägt, bas ander, baß er uns mit bem Wort zuvor gewarnet hat, und wir habens nicht für Ernst

gebalten.

Das ist nu eins, barümb er seine Predigt so boch ausmußet; aber es hilft nicht, bis daß der Herr Christins ist gekreuziget worden i), denn liegen die Inden gar aber einem Hausen. Also wissen wir auch, daß Christius werde drein schlagen, Papst und Bischoffe uber einen Hausen wersen: aber dieweil wir ist predigen, so ists lächerlich. Wenn wir sagen: Du bist geizig, unkeusch; ei, welch ein lächerlich Ding ists doch. Die Wort thun mir Nichts, sprechen sie; das macht, ich sehe nicht die Faust oder einen Donnerschlag, sondern höre allein die schlechten Wort, die thun mir lange Nichts. Aber Gott läßt zuver die Wort vorhergeben, darnach so sprichter auch: Denn werdet ihr erkennen, daß ich Nichts von mir selber thue 2c. k)

Das ift das Ander, das er faget: Ihr wer-bets erfahren, daß nicht ich, sondern Gott Solches bat geprediget und gethan, und daß bie Strafe endliche werde tommen, und nicht außen bleiben; tro-flet fich felber diefer Rede, dieweil er fiehet, daß mans veracit, und die Welt fpricht: D batte ich fo lange Gelb ju gablen, ebe benn bie Strafe tame: daß einer wohl mochte unlustig werden, und fagen, wer Solches horet: Ru predige dir der Teufel; wenn ihr diefe große Saden wollet alfo verachten, fo mag euch Gott auch ftrafen und binwegwerfen. Es thut webe, wenn fie fo ficher find, und meinen, fie haben Urfach und Argumenta für fich, daß fie fefte figen, und einer gebenten mag: Bielleicht ift meine Predigt, gar verloren. Da muß einer fic troften und fagen: Wenngleich die gange Welt nicht glaubet, und noch fo feste und gewiß fage, was gilte, figet fefte, haltet fefte, fo mirbe boch noch also geben. Gehets nicht also, so will ich gerne

<sup>1)</sup> Rebe Gottes. k) That Gottes.

ein Lügener sein und gestrafet werben; aber bu wirk seben, das es noch wird also geben.

Darumb so ift an der Prediat viel gelegen 1). Die Welt verachtets wohl, und faget von ber Prebigt: Es ift umb bas Urtheil zu thun, und bat ber Predigt allezeit widerftanden. Aber er bat itt tein Schwert noch Faustgemalt; darumb so troftet er fic und fpricht: Dag ich fo predige, fcaffe, mache, rebe und thue, das thue ich von des Baters wegen, ber es mir befohlen bat, ber wird mich nicht laffen; benn fonft weiß Riemand, worumb ers also faget. Es lagt fic anfeben, ale marens gar talte Bort, aber bas faget er barumb, bag er fich troftet und ftartet: es muß bennoch also geschehen, er fiehet weiter benn wir, und wir muffen ihm nachfolgen, was er für objecta und circumstantias hab, und warumb ers also tebe, nämlich, wider das judische Boit, das boch mit bem Königreich und Priefterthum alfo gefaffet war, daß man nicht durfte dawider muclen. Trop, daß du hatteft gefaget: Dieg Konigreich ober Priesterthum ift bes Teufels; gleich als wenn einer beute zu Tage predigte und fagete, bag die driftliche Kirche muffe zu scheitern geben, so truge ich selber Schwert, Holz, Strob und Feuer zu, und verbrennete einen Solden, ich brachte felber einen Solchen umb, und beiligete mich in feinem Blut. Item, wenn einer fprache: Die driftliche Rirche ist Richts, sie gebet unter; fo ift mir das dagegen eingebildet, daß sie musse bleiben und nicht fallen. So nu einer fagete, die Kirche irret und muffe untergeben, und ich weiß das Widerspiel, fo nehme ich das Schwert aus der Scheide, und den Pfeil aus dem Röcher, schlage und schieße ibn todt; ba hab ich meine Sande geweihet in diefes Schalts Blute.

Also schweer ists ba auch gewesen m), daß der Bann, Christus, soll sagen: Ihr Jüden musset anbeten, und werdet ihr mich nicht boren, so et ihr untergehen. Das war den Jüden eine

Trifi Farhaben. m) Berweltung ber Birdimpter.

unträgliche, unleidliche Predigt, daß ihr Priesterthum, von Gott gestistet, und ihr Reich, von Gott geordent, sollte zu Boden gehen umb des Manns wilsen, daß sie, den nicht angebetet haben. Darümb spricht er: Ihr müssels alles dahin richten, und entweder mich hören, oder müssel zu scheitern gehen. Sie gesdachen: Das Lied ist zu hoch angefangen, er wirds nicht hinaussingen. Darauf spricht er: Der beider eins muß geschehen: entweder ihr müssel mich hören, oder müssel zu Grunde gehen; und ihr sollets ersah-

ren, daß Gott Golde rebet.

Nu rühmet er seine Predigt n), daß sie recht sei, und unserm Herrn Gott gefalle, spricht: Ihr werdet erkennen und ersahren, wenn ich gekreuziget werde, und von den Aotien wieder auferstehe, denn will ich euch lehren, daß meine Wort und Predigt die rechte Wahrbeit sei. Iht gläubet ihrs nicht, aber ich wills euch hernacher lehren mit der Faust, ich thue Nichts von mir, und ich weiß wohl, daß diese Predigt nicht unrecht ist: es sei gleich auf Erden das wider das Königreich, Priesterthum, oder was es sonst eicht, und gefället Gott wohl. Daher troßet er also auf seinen Bater, und spricht: Ich sage euch, werdet ihr nicht an mich gläuben, so werdet ihr alle umbkommen. Das rede ich nicht von mir selber, ich habs auch <sup>41</sup>) aus meinem Herzen nicht erdacht; sondern der Bater sagets, er hat michs gelehret und befohlen, daß ich also reden soll, und der, so mich gesandt hat, ist mit mir, und nicht mit euch: darümb so sebet euch für.

Das ist stark geprediget, und es ist dazumal den Leuten gar seber zu Herzen gangen. Wir sebens ist nicht, wie es damals gestanden ist, es duntet und ist ein kalt Ding sein; darümb so geben und die Wort nicht also zu Herzen, daß er saget: Wein Wort ist von Gott, und ich predige, wie er mich gelehret hat. Wenn ich also batte geredet, so

n) Ruhm Christ von feiner Prebigt.

<sup>41) &</sup>quot;quø" fehit.

batte ich taufend Salfe verlieren muffen; bennoch muß es einer fagen. Alfo gebets ist bei uns auch au. Es tann einem ein Rad abjagen vom Bagen und einen erschreden, daß ber Papft und die Seinen fich rubmen o), fie find bie driftliche Rirde. Das Mort sancta occlosia fcredet einen, ba fteben fie auf, fagen: Predige und thue, mas du willt, und wie du kannt, so ift dennoch bie ecclesia christiana. hie ist bas Schiff S. Petri, bas mag wohl manten auf bem Meer, aber es foll nicht untergeben und er faufen: wir find bas rechte Bolt Gottes, Die drift. liche Rirche, was willt bu machen? Wer bawiber prediget, ber ift bes Teufels. Bas follte ich ba thun? und weß follte ich mich troften? Wenn man mir alfo unter die Augen fließe, und für die Rafen bielte den berrlichen Namen ber driftlichen Rirchen. da bleibe ich selber nicht. Ebe ich wollte erzurnen Die driftliche Rirche, und ein Wort wider fie fagen, ich wollte ebe geben Salfe drüber verlieren, und zebenmal todt fein.

Dennoch muß ichs thun, wie hie der Herr Christius auch thut p), und prediget wider die, so den Nasmen tragen, daß sie Gottes Reich und Gettes Priesterthum hätten; und muß ein groß Werk hie auf sich laden, daß er wider die predigen muß, die sich rühmeten, daß sie Gottes Bolk wären, und spricht kurzümd: Entweder ihr Jüden sollt mein Wort hören, oder ihr seid nicht Gottes Bolk, denn Gott bat sein Bolk nicht also gestistet, als ihr meinet, daß die alle müßten sein Bolk sein, die das Königreich und Priesterthum hätten; sind doch nicht Alle Abrahams Same, die von Abraham gedoren sind. Ihr habt wohl ein Königreich und Priesterthum, das von Gott geordent und gestistet ist; aber doch seid ihr brümd nicht alle Gottes Kinder. Gott hat geschaffen einen Apsel, die Elbe, item, einen Baum, es sind auch alles Kreaturen; aber drümd können sie

epfl Auhm. p) Wiber des Papfl und Tiden Aufm muß an Karf verdigen.

ihr auch gleich das Priesterthum, das Gesete, das weltliche und geistliche Reich habet, so seid ihr doch derhalben nicht Gottes Bolk. Ihr seid wohl das Bolk Gottes, aber äußerlich; gleichwie die Elbe und das Erdreich unsers Herrn Gotts Kreatur ist, also seid ihr auch sein Bolk. Ihr seid das leibliche Königreich und Bolk Gottes, aber wenn ihr mich nicht hören wollt, so soll Königreich und Priesterthum zu scheitern gehen, und will alleine biejenigen haben und

erhalten, die mein Wort boren.

Also sagt man wider uns auch: Die driftliche Rirche ift unter bem Papftthum, und bas Bolt Gottes und ber Papft figet brinnen. Aber nein, fpricht Christus, meine Rede foll geben, und ihr follet mirgeborfam fein, und mich alleine boren, und follet ibr unfinnig, toll und thoricht bruber werben. Ja, ibr figet im Regiment, babt ein Konigreich und Priefterthum, und ein Umpt, und feid bie Rirche, wie es die Juden maren: aber alfo folls geben, baß, wo diese Lebre von Christo nicht ift, noch angenommen wirb, ba ift nicht bas Bol! Gottes. 3ch muß ibnen ben Ruhm laffen, und ich will ihnen benfelbigen nicht nehmen. Gie haben bie Laufe, bas Gaframent, ben Ramen ber driftlichen Rirchen, bas Bater Unfer, Glauben, bas Evangelium, item Gott. Chriftum und die beilige Schrift, und haben Alles mit une, fisen im Ampt brinnen; wie Christus die Leviten nicht herabstoßen konnte. Aber da scheide ichs gleichwohl q), und mit dem floße ich fie berab, und fahre hindurch, daß Chriftus faget: Entweder bas Priefterthum verloren, ober bem Evangelio gegläubet, und ihme gehorchet. Alfo fage man auch gum Daple und feinen Bildoffen, Die ba fprechen: Wir find Gottes Bolf. Spric du: Da frage ich nichts nach. Ihr follet bem Evangelio geborchen, wo nicht, fo gebet zu scheitern. Ihr moget dem Evangelio gehorchen, oder follet alle verloren fein, Platten und Pfaffen; wie es bie ben Juden auch ergangen ift. Das ift bie Meinung bavon: 3br

<sup>2)</sup> Bolfde und redte Lirde ju unterfdeiben.

Papfte, Bischoff und Pfaffen, wollet ihr die driftliche Kirche sein und bleiben? so boret bas Evange

lium. Alfo muß er mit ihnen reben.

Ich rede Richts von mir r). Ich habs nicht er bichtet, bag ich also rede: 3hr follet an mich glau ben, oder alle euer Ding wird zu scheitern geben. Diese Lebre ift euch lächerlich, ihr werbet mich freugigen: aber thuts nur, bennoch wollen wir mit einanber reden. Ihr werdets innen werden, daß ichs nicht gerebet hab, sondern ber, so mich gesandt hat. Also troftet er fich felber, auf bag er ficher und gewiß fei, daß sein Bort unsers herrn Gottes Wort fei; wie wohl es ein groß Ding ift, daß Chriftus weinet uber Jerusalem, und bekummert fich seber druber, daß es foll untergeben: also ifts auch ein groß Ding, baß wir und unterfteben ju predigen, daß ber Papft und Bifchoffe follen bas gottliche Bort behalten, ober fie werden alle umbtommen und ju fcheitern geben. Das ift ihnen lächerlich, und lautet ale eitel Kegerei, und muß wider die driftliche Rirche geprediget beiffen. Aber wenn ibr eins foll untergeben, fo ifts beffer, fie geben unter, benn bag unfere Predigt und Wort untergebe; benn wir find gewiß, daß wir predigen. wie fein Bort lebret, und wie fein Bort lautet.

Zum Andern, so ist er auch felber ba. Ich weiß, daß es nicht allein sein Wort ist, was ich rede, und daß es die Wahrheit ist, daß ihr zu scheitern werdet geben; sondern er wird auch nachdrucken. Ich weiß, daß auf das Wort soll die Faust folgen, daß es so geben muß, wie ich predige, daß ihr sollet untergeben; denn er ist dabei und hilft, daß es also muß geben, wie ich predige. Das Werk folget auf die Wort: wie Gott dräuet, also geschiehts. Die Welt meinet wohl, ich werde untergeben, aber ich soll bleiben; und sie wollen bleiben, aber sie mussen

untergeben.

Alfo ists von Anfang gangen. Das Wort Gots greift nicht an Pfifferling, Schwämmlin ober grblasen, sondern s) die Königreich, große Kö-

igampt. a) Gottel Wort greift die höhefte Gewalt auf Geben an.

nige und Bölker auf Erben, wie ber ander Psalm saget. Denn was groß und mäcktig auf Erben ist,
das legt 'sich wider den 42) Christum; darumb so
greist sein Wort auch nicht geringe Ding an. Aber
es ist zumal eine lächerige, elende Predigt, daß sie
sich soll legen wider alle Gewalt, Weisheit und Heiligkeit, Fürstenthum, Raiserthum und Priesterthum,
die will es haben: das Evangelium hat zu thun mit
dem Raiserthum zu Msprien, Babylon. Durch Jeremiam ging Babylon unter; hernacher ward Rom
zerstöret durch S. Pauli Predigt; durch den Herrn
Christum ging Jerusalem unter; ist gebet der Parst
auch hernacher, wenn wir predigen: das Evangelium
nimmet Biel auf einen Bissen. Aber das ist lächerig
und seltsam, daß es allein mit Worten angreist; es
wird verlachet, daß er saget: Werdet ihr mich erhöhen,
so werdet ihr erkennen, daß ichs sei. Wenn sie lange
vochen und troßen, so gehen sie doch unter.

Aber wir muffen ben Troft haben, menn ichon Raifer, Konig, Fürften, Papft und Bifcoffe in einen . Saufen fallen, und liegen uber einander bie Roniareich, daß wir nicht erschreden. Wenn fie fagen: Bas ift Guts braus tommen ? fo fprich bu t): Das, daß Babylon, Jerufalem, Rom, Deutschland und bas Papftthum uber einen Saufen fället, bas ift gut; benn fie wollten bas Evangelium nicht haben, und ihme nicht glauben, fo faget er : Werbet ihr an mich nicht glauben, fo gehet unter. Daß fie nu fcbreien, ba liegt nichts dran. Die Juden fcbrien uber die Aposteln; die Romer fcbrien uber Die Chris sten. S. Augustinus, im Buch de civitate Dei, hat gnug bawiber ju fdreiben und ju fchaffen, bag Chris fins unter ben Juden geborn mar, und nicht unter ben heiben, und klagten die Romer, nachdem bas Evangelium zu Rom burch S. Paulum und Petrum ware geprediget, und Christen gemacht worden, daß es nu mit ihnen ärger ftunde, benn guvor, ba fie Beiden und Abgöttische waren. Da antwortet er

t) Bas Guts aus bem Evangelio tommen fei.

<sup>49) &</sup>quot;ben" febit.

brauf, baf es nicht bes Evangelti Schuld mare, for bern ihre Schuld, bag fie nicht wollten bas Evange lium annehmen. Darumb laß fie ichreien, wie fe wollen, es ift ihnen gefagt. Borbin, ba fie bat Bort batten, wollten fie es nicht glauben; aber fo glaube aletenn, wenn Chriftus gefreugiget und er bobet ift, und wenn die Stein uber einen Saufer lieaen. Die Romer wollten auch nicht glauben, bie weil die Aposteln gegenwärtig waren; aber fie mußten barnach glaubenu), ba Rom uber einen Saufen lag. und burch die Gothen und Wenden verfforet mard. In. Bott bate geprediget, aber fie fragten nichts barnach. Alfo glaubt ist Raifer, Konig und Papft auch nicht, bis fie uber einem Saufen liegen; und es ichabet nicht, obaleich tommen Rrieg, Aufruhr, und baf es Alles in Saufen fallet: marumb glaubet ibr nicht an mich? barumb gebet ju icheitern. Papft, Raifer, lag bir fagen, wo nicht, fo wirft bu untergeben; und ob wir icon auch mit geben, wie benn Chriftus gefreuziget ift worden und erhöhet; item, man verjaget bie from men Prediger, und man vergeußt unschulbig Blut, verbrennet Die Chriften: es ichabet nicht, bas beißet alles, erbobet; barnach follen fie es mobl erfabren.

3d lerne Das ift nu das man wohl lernen foll. felber auch bran, mas ich euch lebre. Wenn mir babin tonnten fommen, daß wir an bem Artitel nicht ameifelten, baß Chriftus unfer Beiland fei, und von Gott gefandt, und unfer Gerechtigfeit mare, und ließen bas gewiß fein, und faben nicht meiter in ben Unfall, denn aufd Wort Gottes; jo konnte man benn immerbar fagen : Es ift Gottes Bort, bas bab ich geprediget, beg trofte ich mich. 3ch babe geleb ret Mergebung ber Sunde, und gerathen ju Friede, Liete und Ginigfeit; geschicht nu barüber ein Schabe, fo fei es euer Schult und nicht ber lebre. Aber fie merten fcbreien v): Borbin batten wir gute Beit, ebe Dieje Predigt tam; wie die Juben auch flagten und m uber bes Propheten Beremia Predigt, und Auben fonft idrien: D mare bas Evangelium

Berraider Ledn. v) Der Beit Mage.

und Chriftus nicht tommen, fo ftunde Jerufalem noch. Und bas ware gewißlich mabr; mare Chriftus nicht kommen, fo ftunde es noch. Alfo ware Vetrus und Paulus nicht tommen, fo ftunde Rom auch noch wohl; aber weil fie tommen find, fo fallen bie Reich alfo in einander. Aber Chriftus fpricht: Der Bater ift bei mir, und nicht: bei euch. Wir baben euch awar gepredigt, mas euch nu für Unglud widerfabret, bas gebet ihr alles bem Evangelio Schuld, ibr legets dem Evangelio auf ben Sals; aber es ift euer Schuld, benn ihr wollet bas Evangelium nicht baben, freuziget und erhobet mich, und verfolget mich drüber. Ist entschüldiget ihr euch, als waret ihr unschüldig, sprechet: Ja, wenn das Evangelium nicht ware gewesen; und ift Alles des Evangelii Schuld. Ei Lieber, wenn Chriftus nicht auch die Gewiffen regieren follt, fo battet ibr auch aut regieren: er follte bie arme Gewiffen nicht troften, ihr wolltet fie alleine verdammen und erhungern, ihr wolltet alleine Gott dienen, und den rechten Gottesbienft erhalten, vertheibigen, fougen und beschirmen; wenn er nu auch regieren will, so wollt ihre nicht leiben. Go babet nu auch bas zu Lohn, schreiet, schreiet, so reißet er euch gleichwohl babin. Und wir fagen ist auch zu ben Papiften: Gott laffet euch fcreien, und reifet euch gleichwohl umb. Es wird euch geben, wie es ben Juden gangen ift. Er ließ die Juden, Rom und Babylon auch ichreien; aber er rif fie bennoch umb. Der Bater ift mit mir, er wird nicht lugen, er wird mir beifteben.

Summa, es sind eitel Trostsprücke und Trostreden w), damit er sich und die Seinen tröstet. Es erbarmet ihn, daß ein solch herrlich Bolt solle untergehen, und spricht: Pos Mores, was hab ich gepredigt! dieß Bolt, Königreich und Priesterthum gehet unter: das ist ein groß Nergerniß; aber ich muß einen Unterscheid machen. Ich weiß, alles was ich thue, das gefället Gott wohl. Dieß Wort ist gesestet wider alles Nergerniß, und wider das, so sie

w) Chriften . Erquidung.

foreien. Er fpricht: 3d frage nichts barnach, ich bin nicht allein, meine Predigt ift nicht mein Go Wenn ich wußte, daß das Wort und bie Predigt mein, und nicht Gottes mare, fo wollt ich nicht die gange Welt nehmen, baß ich auftrat und predigte; und wer mir ju Dienft und Ehren, ober umb meinenwillen glaubet, bem bante ce ber leibige Teufel. Chriftus fpricht: 3ch bin nicht allein; und ich foll auch alfo fagen, benn wenn ich alleine mare. fo ware meine Sache Richtes. Denn ich muß fagen: Das rede ich nicht von mir; benn fonft mare ich ein Lugener. Aber bas 43) weiß ich, bag, was ich vredige, bas bat mir ber Bater gegeben, und et ift fein Wort und Lehre; ba flebets. Wenn ich bas fagen fann, fo fpreche ich: Du lag bergeben, es falle in einander die gange Belt, und brenne lichter lobe, es folge auch Blutvergießen drauf, ober mas ba wolle, was frage ich barnach? Der herr ift Gott, und unferm herrn Gott foll die Belt gebor fam fein, und er tann wohl breinschlagen, wenn fie es verdienet, und ihme nicht will gehorchen. Gott ift mit mir, und nicht mit ihnen; und laffe fie bar nach fdreien: D groß Mergerniß! ich frage nichts barnach.

Darümb so lobet Christus die, so sein Wort also groß achten; benn er weiß, daß an diesem Wort mehr gelegen ist, denn an der ganzen Welt. Es ist ein großer Ruhm, daß er also darf hersahren und sagen x): Meine Lehre ist so groß, und ist ein solch Ding drumb, daran so viel gelegen, daß die ganze Welt dagegen Richts ist, meine Lehre ist recht. Da gegen spricht die Welt: Unser Reich, unser Kriegsrüftung, Pferde, Reiter, Knechte, Wagen und Maurn sind so ein groß Ding, daß dagegen die Predigt des Evangelis gar Richts und Orect ist; und nach der Vernunft hat die Predigt des göttlichen Worts ein gering Ansehen gegen den Königen und Fürsten. Aber wiederumb, was ist ein Fürst und

x) Lob Christi von feinem Bost.

<sup>48)</sup> ba.

Raifer, ja, bie gange Welt, himmel und Erben, ind alle Rreaturn, gegen bem Wort? Gin Dred ind fie. Denn, fpricht Chriftus, ber mit mir ift, ind mich beißet predigen, ber ift größer, benn biees Alles. Diefer arme Jesus redet im Tempel, und Bott nimmet fich seines geringen Worts an, und at auf feinen Mund und auf fein Wort fo groß Achtung, daß ers größer achtet benn die ganze Welt; a, er verachtet brüber die ganze Welt. Er läßt ein Wort aus bes herren Christi Munde ju Jerusalem predigen, und hat das Wort Gott fo groß jemacht, daß er das ganze Jübenthum drüber zerrifen hat, und Jerufalem in der Aschen liegt; und Bott hat noch seine Augen auf dieses Mannes Mund perichtet, baß er Alles bagegen als für Richts halt. Bas ift Jerusalem, Rom, und alle große Königeich gegen bem Bort? Es ift Nichts, und wie ein Dred geachtet. Wer glaubets aber, bag fo groß an em Wort follte gelegen fein , daß das gange romische Reich ift gegen dem Wort als 44) Richts. Aber infer Wiberfacher fagen, bas wir predigen, fei al-18 Nichts; G. Pauli Lehre fei als ein Staublin . egen bem romischen Raiserthum: barumb so achteten ie Romer folche Bettlers - Predigt gar nichts.

Und man verachtet uns heute zu Tage auch lso y). Aber ist unser Evangelium Christi und unsers Herr Gotts Wort, so wird unser Herr Gott igen: Es soll mir mehr an dem Wort gelegen sein, enn am ganzen Papstthum oder Kaiserthum; und benn wir dieß gewiß sind, alsdenn so wird uns das dapstthum, das Kaiserthum und des Türken Neich icht anders sein, denn als ein Mahnblatt; wiewohl ie uns also gering ansehen. Das heißt unser Tropzür unserm Herrn Gott hats nicht Noth, der fraget iicht viel nach den Königen, Päpsten und Bischoffen; r hat droben im himmel wohl andere Fürsten und derrn. Ein Engel kann mehr, denn zehen türkische kaiser oder Väpste, sie sind asgen den Engeln wie

<sup>&#</sup>x27;y) Chrifti Bort wirb von ber Belt verachtet.

Muden, Flohe und laufe; aber bas ift bas Größte

fein Wort gläuben und balten.

So saget aber der Herr Christus: 3ch weiß alles, was ich predige, das wird geschehen, ich tran drauf, und es gefället also Gott wohl: schlägt als die ganze Welt dahin, fraget nichts darnach, wi groß ein Königreich sein möge. Darümb so lasse und gewiß sein, daß die Lehre recht und Gotte Wort sei, denn können wir drauf troßen und sagen Wer lachen will, der lache; wer zörnen will, de zörne immerhin. Es sei gleich Fleisch und Blut, di Welt, meine Sünde, oder der Teusel mir todtseint so frag ich nichts darnach, ich will sehen, wer un etwas ihnn will: der Mann, des Mort wir prediger der ist bei uns, und wir wissen, daß unsere Predige Gott wohlgefalle.

2) Daß nu der herr zu den Jüden gesagt hat Der Bater läßt mich nicht allein, denn ich thue, wa ihme gefället, das ist eine seher bobe Predigt gewssen. Denn sie sollte das ganze jüdische Reich un Priesterthum zu Boden stoßen, daß auch das ganz kand und Stadt Jerusalem untergehen würde. Da war eine hohe Predigt. Darümb tröstet er sich also daß ers nicht sei, der es thue, sondern es sei ein Ander, der es thue, nämlich, das Wort Gottes und spricht ferner:

Der Bater läßt mich nicht alleine, bent ich thue allzeit, was ihm gefället. Da ei Solche redet, gläubten Biel an ihn.

Als soll er sagen: Was ich geprediget habe das soll und muß geben, und was ich thue und sür nehme, Trop, daß einer wehre. Es ist einfältig ge redet, mit schlechten Worten; aber hoffärtig und tro zig ists gnug, daß er darf sagen: Was ich thue sage und predig, das gilt, und ist gethan. Dageger muß man sagen: Ei, wenn dem Thun, Predigen al lein gilt, so sind wir todt und verloren. Es spris

<sup>2)</sup> Tie 10. Prebigt, am Connabend nach Anbred.

Christus: Es wird also geben, wer da nicht will mich boren und mir folgen, was ich sage, schaffe und orbene, ber hab ben Bescheib, er foll wiffen, daß sein Ding Gott nicht gefället; benn Gott ift mit mir a), fonft durfte ich Betteler nicht auftreten und fo boch predigen. Denn es ift ein groß Ding, daß ein Betteler auftritt, (wie er gewesen ift,) und faget: Was ich predige, bas geschieht; mas ich nicht predige, bas geschiebt nicht, und mas ich will und thue, dem muß fen Alle folgen, ober find verdammet. Wer nicht will, wie ich will, und gläuben meinem Wort, und folgen, mas ich schaffe, ber wiffe und hab ben Bescheid, daß er verloren sei, und Gott ihme abgesagt bab, und ihme feind fei. Das ift nu ein großer Feind, und ware besser, man ließe ihn Freund fein, und that, mas er hieße, und ließ, mas er verbote, und glaubte, mas er prediget.

So faget nu ber herr Christus : Alles, was ich thue, bas gefället Gott, und ihr sollet wiffen, wer wider mich ift, ber ift wider Gott, und greift Gott in, und wer wiber Gott ift, ber bat Gott gum Feinde; vas er aber bran gewinnet, bas mag er haben, und bie Schube bamit schmieren. Es haben sich so viel Ronigreich wiber Gott gelegt; aber mas haben fie jewonnen ? fie liegen alle im Dred. Alfo gebets gund auch. Dan will Chriftum nicht boren, und ft Jebermanniglich wiber ben Dann; es foll Richts ein, mas er faget und thut, die Welt will fonft vohl Gott gefallen, und nicht haben, mas er georde iet. Aber Chriftus fpricht: Bas ich thue und prerige, gefället Gott. Ich bin nicht allein zc. Das vollen wir mit fdmachem Glauben anseben, mas ihr but, und mas ihr feid, die ihr euch itt bawiber eget, und faget: Bas wir thur, bas gefället Gott, and bas geschieht b). Boblan, wir laffen fie gufammen, wir werden bermaleins fagen: Es maren bie Befellen, bie ba fagten: Was wir thun, bas foll geben ; mo find fie nu? fie find zu Afchen und Pulver vorben, und Gott bat bas Kelb behalten.

a) Chrifti Radbalter. b) Bad. 1. Pfal. 19.

Duden, Flohe und Laufe; aber bas ift bas Größte,

fein Wort glauben und halten.

So saget aber det Herr Christus: Ich weiß, alles, was ich predige, das wird geschehen, ich traut drauf, und es gefället also Gott wohl: schlägt also die ganze Welt dahin, fraget nichts darnach, wie groß ein Königreick sein möge. Darümb so lasse und gewiß sein, daß die Lehre recht und Gottes Wort sei, denn können wir drauf troßen und sagen: Wer lachen will, der lache; wer zörnen will, der zörne immerbin. Es sei gleich Fleisch und Blut, die Welt, meine Sünde, oder der Teusel mir todtseind, so frag ich nichts darnach, ich will sehen, wer und etwas thun will: der Mann, des Mort wir predigen, der ist dei und, und wir wissen, daß unsere Predigt Gott wohlgefalle.

2) Daß nu der herr zu den Jüden gesagt hat: Der Bater läßt mich nicht allein, denn ich thue, was ihme gefället, das ist eine seher bobe Predigt gewesen. Denn sie sollte das ganze jüdische Reich und Priesterthum zu Boden stoßen, daß auch das ganze kand und Stadt Jerusalem untergehen wurde. Das war eine hohe Predigt. Darümb tröstet er sich also, daß ers nicht sei, der es thue, sondern es sei ein Ander, der es thue, nämlich, das Wort Gottes; und spricht ferner:

Der Bater läßt mich nicht alleine, benn ich thue allzeit, was ihm gefället. Da er Solds rebet, gläubten Biel an ihn.

τ

5

Als soll er sagen: Was ich geprediget habe, bas soll und muß geben, und was ich thue und für nehme, Trop, daß einer wehre. Es ist einfältig ge redet, mit schlechten Worten; aber hoffärtig und tropig ist gnug, daß er darf sagen: Was ich thue, sage und predig, das gilt, und ist gethan. Dagegen muß man sagen: Ei, wenn dem Thun, Predigen allein gilt, so sind wir todt und verloren. Es spricht

<sup>2)</sup> Alie 10. Prebigt, am Connabend nad Andred.

Shristus: Es wird also gehen, wer da nicht will mich hören und mir folgen, was ich sage, schaffe und ordene, der hab den Bescheid, er soll wissen, daß sein Ding Gott nicht gefället; denn Gott ist mit mir a), sonst dürfte ich Betteler nicht austreten und so hoch predigen. Denn es ist ein groß Ding, daß ein Betteler austritt, (wie er gewesen ist,) und saget: Was ich predige, das geschieht; was ich nicht predige, das geschieht nicht, und was ich will und thue, dem müssen Alle folgen, oder sind verdammet. Wer nicht will, wie ich will, und gläuben meinem Wort, und solgen, mas ich schaffe, der wisse und hab den Bescheid, daß er verloren sei, und Gott ihme abgesagt bab, und ihme feind sei. Das ist nu ein großer Feind, und wäre besser, man ließe ihn Freund sein, und thät, was er bieße, und ließ, was er verböte,

und glaubte, mas er prediget.

So faget nu der herr Christus: Alles, was ich thue, bas gefället Gott, und ihr follet wiffen, wer wiber mich ift, ber ift wiber Gott, und greift Gott an, und wer wider Gott ift, ber bat Gott gum Reinde; was er aber bran gewinnet, bas mag er haben, und bie Schube damit ichmieren. Es baben fich fo viel Ronigreich wider Gott gelegt; aber mas haben fie gewonnen ? fie liegen alle im Dred. Alfo gebets igund auch. Dan will Chriftum nicht boren, und ift Jebermanniglich wider ben Mann; es foll Richts fein, was er faget und thut, die Welt will fonft wohl Gott gefallen, und nicht baben, was er georde-net. Aber Chriftus fpricht: Bas ich thue und prebige, gefället Gott. Ich bin nicht allein zc. woffen wir mit idwachem Glauben anseben, was ibr thut, und was ihr feid, die ihr euch ist dawider leget, und faget: Das wir thur, bas gefället Gott, und das geschieht b). Wohlan, wir laffen fie gufammen, wir werden bermaleins fagen: Es waren bie Gefellen, bie da fagten: Das wir thun, bas foll geben; mo find fie nu? fie find ju Afchen und Pulver worden, und Gott bat bas Feld behalten.

a) Chrifti Radhalter. b) Bad. 1. Dfal. 19.

So spricht nu Christus bie: Ich thue allezeit bis an ben jungsten Tag hinan, was Gott gefället; mein Wort, Predigt, Tauf, Sakrament soll bleiben, und Trop 1c. Er hats mit bessern Worten ausgestrichen, benn iche ausreben kann. Darümb saget ber Evangelist auch: Viel Leute gläubten an ihn. Denn sie haben gedacht, er rede so gewaltig einhet, gleich als hätte er Gott in seinen Händen, und hören seine Predigt. Das sind dieselbigen Gesellen, die gedenken: Wenn er hinan kommen wird, und ein herr wird, so wollen wir und zu ihme halten, er wirds thun, wir wollen seine Amptleute und Kanyler werden.

Da fprach nu Jesus zu den Jüden, die an ihn gläubten: So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechte Jüwger, und werdet die Bahrheit erkennen.

Das ift ein bofer Preis, bas er faget zu benen, die da anfingen zu gläuben, und fagten: Wir wol len bei dir bleiben, und zusepen und magen Leib und Leben; und fiehet fie mit ichielenden Augen an, und fpricht: 3a, wenns euer Ernft mare, und bag es die Wahrheit mare, daß ihr an mich glaubtet; aber es siebet mich dafür an, als werdet ihr nicht also bleiben c); und bebt an, und thut eine Predigt von ben falfchen und mabrhaftigen Jungern bes gottlichen Worts d), und fpricht: Biel boren bas Evangelium, und bleiben babei, weil es ihnen nuget, daß fie Geld, Gut und Ehre bavon haben; ja, Lieber, wer möcht das nicht? faget derhalben: Wenn ihr werdet bleb ben an meiner Rede und Lebre, so seid ibr meint rechte Junger. Denn ich hab zweierlei Junger: die erften glauben an mich, rubmen und boren bas Evan gelium, und fagen: Das ift die rechte Wahrheit; und ich halte fie für große, treffliche Chriften: aber . es liegt am Bleiben. Darnach find andere, die bo rens; aber wenns jum Treffen tommet, ba fpricht

c) Chrifus ein Dertforfder. d) Prebigt von gweierlet Inngern bes gottliden Borts.

man: Id weiß auf meine Seele nicht, foll ich bieß und das umb bes Evangelii willen verlaffen? Da find berfelbigen Wenig, die im Rreug und Berfolgung bei dem Evangelio verharren; wo findet man fie, die da beständig bleiben? Da spricht nu der herr Christus: Go ihr bleibet an meiner Rede, fo feid ihr meine rechte Junger. Wenn euch meine Lehre gefället, fo feid ihr wohl gelahrt, und ihr wiffet AL les: bleibet ihr im Kreuz und Leiden bei ber Lehre, so feib ihr meine Junger. Meine Lehre aber ift nicht ber Art, daß man allein anfahe zu gläuben, und viel vom Evangelio rubme; und ich gläube es auch, es sei balbe angefangen: aber wo find die Bleiber und Berharrer e), daß man ausstehe und gedenke: Ei, es gebe mir druber wie Gott will; bin ich nicht gefund, fo werde ich frank; bin ich nicht reich, fo bleibe ich arm; ich sterbe ober lebe, so bleibe ich boch bei Cbrifto.

Aber man wollte gern an Christum gläuben, wenn einer dadurch konnte gum herrn werden, und einer ein Königreich erlangen möchte; wenn aber man drüber etwas leiden foll, ifts aus, und umb den Glauben geschehen. Darumb faget er: Babrlich, ibr merbet nicht bleiben an meiner Lebre. Das ge fcbieht felten, bag man bleibet bei feiner Lebre, fonderlich wenn ein faurer Wind webet. Biel werden wohl Chriften, und halten fest im Anfang uber bem Evangelio: aber barnach fallen fie wieder bavon f), und geben babin als die guten Gefellen; wie benn auch die Gleichnif bes Evangelii vermeldet von bem Samen, ber auf einen Felsen fiel, und ba die Sonne beiß drauf ichiene, verweltt und verdorret er. bie bei bem Evangelio bleiben, bas find bie rechten Junger; die Andern find falsche Christen und falsche Brüder.

e) Bleibenbe Chriften. f) Abfallenbe Chriften.

sie gläuben sollen, und thun mögen, bas unsern herr Gott gefalle. Das Regiment soll ihme Riemand nehmen, auch soll seine Regierung-sonst Riemand kennen. Weltliche Kaiser sollen allein wissen vom Bauen, Säen, Pflanzen: aber dieß Regiment Ehrist, wie man für Gott leben solle, das weiß sons Niemand; es gehet auch über alle Kaiser und Papste. Die Wahrheit soll euch frei machen, denn seid ihr recht frei, und soll euch Niemand regieren. Und bie gewinnet er Ursache, seine Rede zu verklären.

Da antworten sie 'ihm: Wir sind Abra bams Samen, und sind nie Knechte gewe fen; wie spricht bu denn: Ihr follt frei werben?

Das ift eine schmähliche Antwort. Du fpricht, wer an dich gläubet, der foll frei fein; find wir boch teine Rnechte, fondern herrn der Welt, find nie leib. eigen und unterthan gewesen. Wir find Abrahams Samen, die da baben ben Spruch h): In beinem Samen follen gefegnet werden alle Beichlechter auf Erben. Diefe Berbeigung bat die Juben alfo ftolg gemacht, gleich als ber Papft auch ift folz worben uber bem Ramen der Rirchen, uber G. Petri Stubel <u>zu</u> Nom. Abraham beißet ein herr ber gangen Welt, und wir find Abrahams Same; darümb follen wir furgumb in ber gangen Welt regieren: und bu sprichft, mir sollen allererft burch dich frei werden. Saltst du uns für Knechte? Alfo sebet ibr, wie bie Suben mit fleischlichen Gebanten umbgeben. Chri flus fpricht: Ihr foult Ronige, herren und frei fein, nicht alleine bort, fondern auch bie; aber arme Beb telfonige und Fürften, benn bie Welt wird Ehre, Geld. Gut und Gewalt haben; und bennoch ibr auch berrichen, aber nicht uber ben Leib, und Meder, sondern uber die Gewiffen, bag fie mul fen dem Wort folgen, oder fterben. Die ihr predi digen werdet, also werden ihre Herzen folgen; wo nicht, so find sie des Teufels. Das verstehen die Inden bie leiblichen.

b) Gen. 22.

Dieser Tert ist zu gut und zu reich auf einmal zu handeln. Christus leget ihnen den Tert aus, daß sie Abrahams Samen und Kinder sind. Es ist ein großer Tert und gewaltig Argument der Jüden widder und. Sie konnten rühmen i), daß sie Abrahams Kinder waren; das kann man nicht läugnen: und Abrahams Same hat die Verheißung, daß er solle Herr sein in der Welt. Diese zwei Stücke (als, wir sind Abrahams Kinder, item, Abrahams Same regiert uber die Welt,) kann man ihnen nicht nehmen; darümb, sagen sie, folget daraus, daß wir Niemand müssen unterthan sein in der Welt, sondern Jedermann muß uns dienen, denn wir sind Abrahams Same. So wir nu Herrn sind, so sind wir keine Knechte. Wenn dieß einem auf den Kopf fällt, so sösts ihn zurücke. Denn also sagten sie: Alle Welt ist uns unterthan, und sind unser Knechte: der Messisch soll kommen durch unsern Samen, daß wir Herrn der ganzen Welt werden, wir sind nie Knechte gewesen. Das Argument solviret er; und gehet auf den Papst, der auch spricht: Wir sind die christliche Kirche und heilig, wir können nicht irren 2c.

k) Das saget der Herr Christus zu den Jüden, daß sie seine Predigt erst würden erkennen, wenn er von ihnen würde gekreuziget und erhöhet sein; mittlerweile tröstet er sich, daß was er gepredigt hätte, das hab er vom Bater gelernet, und was er thue, das gefället Gott wohl, und müsse bleiben. Das ist nu eines iglichen Ebristen Trost, wenn die Welt seine Wert und Wort nicht leiden kann, und was er redet, daß es muß kügen sein, und er muß drüber verfolget werden, daß er sage: Ich weiß, daß meine Lehre und Werk Gottes Wort und Werk sind; so laß ich den zörnen und saur sehen, ders nicht lassen will. Der liebe Gott helse, daß wir auch also besteben mögen. Mit dieser Predigt hat er Biel erzürnet; wie denn folgek. Aber aus

<sup>1)</sup> Juben Farmenden. h) Die 11. Prebigt, am Connadend nach dem 1. Conninge bes Abponis.

bieser ganzen schonen Predigt, die bie der Herr thut zu den Juden, (da er spricht: Go ihr in meiner Rede bleibet, so seid ihr meine Innger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und ihr sollet frei sein,) fassen sie kein Wort, denn das einige von dem Kreimachen; das Andere lassen sie alles stehen.

Jesusantwortet ihnen, und sprach: Mahr lich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sunde thut, der ist der Sunden Anecht. Der Anecht aber bleibet nicht ewiglich im Hause, der Sohn bleibet ewiglich: so euch nu der Sohn frei machet, so seid ihr recht frei. Ich weiß wohl, daß ihr Abrahams Same seid; aber ihr suchet mich zu tödten, denn meine Nede fähet nicht unter euch. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe; so thut

ibr, was ibr von euerm Bater geseben babt.

Daher erhebt fich ein neu Feuer und groß Mergerniß, daß fich das Bolt an feiner Lebre ftoget, als follten fie durch feine lehre, ober burch die Babrbeit frei fein, gleich als maren fie Gefangene und Rnechte, und fprechen barauf: Wir find nicht Rnechte, barumb fo find wir frei, benn wir find Abrahams Samen 1), welches Bolt bie Berbeiffung von Gott batte, daß es fout fein das haupt, ja der Kopf, und nicht ber Schwang, bas oben in ber Belt follte fdweben und nicht unten figen; wie zu Rebetta gefaget ward: Major serviet minori. Diese Sprache baben sie gefaffet, und bas ift ihnen burchs Berg gan gen, gleich ale follte bie gange Belt gegen ihnen Nichts fein, und alle Menschen ihnen bienen muffen. Darumb, wenn auch die Propheten kommen, und fprechen: Ihr werdet gen Babel oder in Affprien gefangen meggeführet werben, ihr werbets erfah. reng fo glaubten fie es nicht, undemußten bie Dron, Boger: fein, fie lebten und thaten, mas ollten, und mußten die Propheten das bo-Wir find Abrahams Samen; wie sie benn bas

Buben Trop uber ihrer Breibeit.

bie dem herrn Spristo auch unter Augen stoßen, sagen: Ja, er kanns wohl, abet er mag einen Strich
hindurch thun. Zu Abrahams Samen gehöret, Segen, Königreich, Oberkelt und Erbschaft haben, herrschen und regieren: und du tritts auf und willt auch
ein Keher werden, und mit den falschen Propheten
uns die Freiheit nehmen, und machest, daß ihr Biel
auch in diese Repetei gerathen, und läugnen, daß
wir nicht Abrahams Samen wären, und gleich als
gehöret uns die Berheißung von Abrahams Samen
gar nichts an. Sie wollen allein lehren, daß sie frei
sind: darümb, da er das nicht will predigen, so ärgern sie sich balbe an ihme, sondersich, die da große
Gewalt hatten, und sallen wider ab von ihme, da

fie boch zuvor an ihn gläubten.

Alfo gehets zu. Im Anfang bangen fie alle am Evangelio, und meinen, fie wollen dadurch zu großen Papften, Bifchoffen, Furften und herrn wer-ben, und Niemands Nichts geben, wollen vogelfrei fein. Aber wenn fie die Babrbeit ertennen, fo fale let benn Giner nach bem Andern babin m). Darumb find das icanbliche Junger ober Schuler, die jum Evangelio tommen, daß fie nu ibre fleifchliche Freibeit und Rus davon haben und fucken woffen. Wenn fie bas nicht finden, fo laffen fie es fabren. 2118, unfere Bauren verachten ist bas Evangeflum, benn fie baben gelernet, bag bas Evangelium teine weltliche Guter bringet ober gibet. Darumb fahren bie Ebelleute and ju, und treten bie Pfarrberen mit Ruffen, jagen fie aus ihren Baufern; fo habens die Burger auch gelernet, daß fie alfo unbantbar gegen bem Evangelio find. Aber bet herr Chriftus fpricht bie: Wenn ihr werdet bleiden in meiner Rebe ic., und scheibet feine Junger von andern Buborern bes Evangelii, und fpricht: Go ihr an mich glaubet, fo feid ihr meine Junger. Babrlich, ist gläubet ihr an mich, ich babe Schuler bekommen, es will toftlich Ding werden; wie Johann, am 6. Rapitel auch

m) Abfall Bieler som Enangelto.

flebet: Ihr gläubet so ferne an mich, nicht, daß ibr Zeichen gefeben habt, fondern barumb, daß ihr geffen habt; es ift toftlich Ding. Alfo, will er fa gen, bin ich ist auch ein großer Dagifter, und hab viel Schuler; aber wo wirds mit ihnen bleiben ? Ad Berr Gott, euer Wenig werben befleben, ibr babt feinen auten Grund, es bat teinen Beftand mit euch, ibr werdet an mir fuchen, das ibr bei mir nicht fin ben werdet, und wenn ibre benn nicht findet, fo ifts alles aus.

Es gehet bie gu, gleich als wenn im Bengen an ben Baumen alle Mefte voller Blutbe fteben, bag man gebenft, wo man boch mit allen Depfeln und Birnen bin wolle; aber kommet ein Regen ober Wind in die Blüthe, so fallen sie mit Haufen ab, bag wohl bas neunte Theil berabfallet, und nur bas zebente Theil schwerlich reif wird, und etliche werden bazu noch wohl wormstichig. Also gehets auch mit bem Evangelio zu. Erstlich borets Jedermann, und ift toftlich Ding, es bat viel Schuler; aber wenn es nicht geben will, wie sie wollen n), und daß man nicht redet, mas fie gerne boren, fo fagen fie: Es

tommet alles Unglud aus bem Evangelio.

Darumb faget ber Berr Chriftus: 3br feid meine Junger; aber ihr seib Schalte. Werdet ihr aber bleiben in meiner Rebe, fo feid ihr meine rechte Jun-Es liegt nicht bran, bag man anbebe, fonbern man muß auch bebarren, und bei dem Wort bleiben. Ich wollte auch wohl ein Christ fein, und bas' Evangelium haben, wenn nicht Gefahr dabei mare, fonbern, daß man nur gute Tage barob haben mochte; denn haß, Reid, Berachtung und Undankbarkeit in ber Welt ift nicht Idermanns Thun. Darumb, wenn es angebet, daß man will beg Dannes Schüler werden, so legt sich ber Teufel und Jedermann damider. Denn ftebe fefte, balt fefte, fleube nicht, weiche nicht jurude: haft bu angefangen ju glauben, fo führe es also binaus. Es find ihr Biel, die barob halten, ihr Blut vergießen, fegens binan und magens aben-

D Mbfall von ber Bebre.

theurlich: dieselbigen sind die rechten Jünger, und die bleiben auch beständig. Aber zehenmal mehr ist der gewesen, die mit uns haben angefangen zu gläuben, und denen erstisch unsere Lehre wohl gesallen hat, aber nu ist nicht das zehente Theil beständig blieben. Aber es schadet nicht; was stehet, das bleibe stehen, was nicht stehen will, salle immer hinweg: es werden doch Eiliche sein, die da bleiben werden; und die da verharren beständig, das sind meine rechte Schüler, und die mögen auch lassen uber sich gehen, was da gehen kann. Die Andern, so alleine des Fleisches Freiheit suchen, und was ihren eigen Rutz antrifft, sind eitel Maulchristen, Lügener, salsche Jün-

ger ober unrechte Rinber.

Also batten bas Evangelium auch bie Juben gerne gehabt; aber sine cruce o), und baf fie hatten mogen im Sause leben und frei fein, und Riemand Nichts geben, noch Jemands unterthan ober eigen fein. Aber wenn das Evangelium eine folche Lebre ware, so wollt ich in einer Stunde die gange Welt bekehren. Wenn Chriftus batte einem Jeden einen Sad voll Goldgulben geschenft, bazu ein Schloß ober Stadt geben, wer follte nicht fein Junger geblieben fein? Sie waren alle zugelaufen, wenn er nur hatte einem taufend Gulben gegeben, ja, wenn er einem Iglidem nur einen Gulben geschentt, und batte benfelbigen ibn mit Friede gebrauchen laffen, und einen freien Zaum gegeben ju hurerei und Chebruch, ju muchern, rauben und fteblen, und baf fie teine Gefahr beghalben leiden burften, noch fich muß. ten fürchten für dem Tode: da ware er ein feiner Ronig gewesen. Aber baf er fagt: Man wird bir feind fein, und bu mußt gehaffet werden umb meinenwillen, bie Belt wird euch laftern, fcanben und auch tobten umb meinetwillen, und nicht gonnen ben Biffen Brods, so ihr effet, oder bak ihr einen Augenblick leben moget, und foldes Alles umb meinetwil len euch widerfahren; fo fpricht benn Fleisch und Blut: Es fei ber Teufel an meiner Statt ein Chrift, gebe

a) Das Bleiben tommet bie Leute fowert an.

bu bin, und set ein Christ; es stintt hie zu seber, et koset viel, und gehört und gehet viel zum Bleiben, daß man soll Alles in die Schanze schlagen. Man spricht: Ich will wohl ansahen, aber ich werde nicht bleiben. Wer nu die einen großen Muth hat, und ein Wagehals ist, will der herr Ebristus sagen, der selbige wird mein rechter Jünger genennet werden.

Was werden benn dieselbigen für einen kobn und Trost haben? p) Sie werden den rechten Gott sinden, und werden Kraft und Stärf haben bei G. Wort zu bleiben, so werden sie Christi Jünger sein, und die Wahrheit erkennen. Denn et spricht: Ich will euch die rechte, lautere Wahrbeit offenbaren, daß ihr nicht allein sehen sollet, wie die ersten Schieler, die da abgefallen sind; sondern ihr sollets auch erfahren, ihr sollet sehen, daß meine Verheigung, euch und meinen Jüngern geschehen, euch wideersahren

foll und mabrhaftig fein werbe.

Da scheiden sich nu die falschen und wahrhafti gen Junger q). Die falfden boren bas Wort Got tes, bas ba verbeißet und faget: Wenn bu an mich glaubeft, fo will ich bich nicht laffen, bu foult ein herr und frei fein vom Tobe, Tenfel und Gunbe. und will bir bas ewige Leben geben. Das ift unfere Berbeifung, baf wer an ibn gläubet, ber foll ein aut Bewiffen baben, foll auch felig fein, und einen anabigen Gott haben, es foll ihme Richts fcaben. Das follt ibr nicht alleine boren, als bie angefahen ben Schuler und als die Reuling, die ba nicht bas bin tommen, daß fie es tofteten und erführen, daß Gott ein fold Mann fei, der aus geiftlichen und leib licen Möthen belfen tonnte. Dabei bleiben fie nicht, und fteben bie Befahr nicht aus, fie furchten ibres Guts, ihres Friedes und guten Gemachs, fie find ju turg angebunden, und wollen Richts leiben; barumb fo erfahren fie den geiftlichen Troft nicht, und erfennen nicht, was mabrhaftig Gott ift, und wie ein grofer Troft es fei, auch wie es fcmede. Das find Die falschen Christen, die ba viel boren, lernen r),

P) Chriftenergeltung. 9) G. Rufterung. 1) Chette Collin.

aber nimmermehr tommen fie jum Ertenntnif ber Babrheit, fie verstehens nicht: fie lernen wohl die Bort reden; wie ein Papagei ober Sittig die Menfdenwort nachredet; aber ihr Berg erfahrets nicht. fie bleiben, wie fie find, fie fcmeden und fühlen nicht, wie treu und mabrhaftig Gott fei. Daber geboret wohl das gebente Theil ber Menfchen; das neunte Theil fabet wohl an zu glauben, aber fie bleis ben nicht. Denn fo enge und schweer ifte, beständig gu bleiben, bag es teinen Salt bat, benn alleine bas göttliche Wort, das ift der Grundstein, ober ber Balte und Trager, Stugel und Pfeiler, fo man unterfest, daß man tonne beständig bleiben. Darumb muß man fich andas bloke Wort Gottes halten, und an die Rede Christi fich bangen, benn erfahret man in Gefahrlichteit unfere herrn Gotte hulfe, es gebe gleich uber und brüber.

Und wir baben das Miratel an uns auch erfahren. Als, für einem Jahre, auf dem Reichstage gu Augsburg, ba meinet man, es murde in vier Wochen Alles uber und uber geben, gang Deutschland follte zu Grunde gehen; man konnte nicht feben noch fühlen, mo es hinaus wollt, wo Bulfe oder Rath ware, es war allen Sinnen ju boch, es war uber alle Weisheit genommen, daß man mußte fagen: Es ftebet alleine in Gottes Gewalt, und es ift auf fein Wort gefest. Dabin muß gebracht fein, daß man fpreche: Gott bats zugefaget. Wenn man, fich fest an bas Bort halt s), fo folls nicht Roth mit uns haben; ob man gleich fonst Richts mehr fiebet, fo wird man doch erfahren, daß Gott wird fich wie ber merten und feben laffen, baf fein Wort mabr fei, da er zusaget, wer ihme vertrauet, der werbe nicht zu Schanden werden. Also wirds hinfürter auch in allen Unfechtungen geben. Aber bie falfchen Seuchler erfahrens nicht, sondern bie an dem Bort balten, die erfabrens, daß Gott mabrhaftig ift. Das mert in allen Anfechtungen, in Armuth und andern Trubfaln, baß, wo man bas Wort fabren läßt, ba ifte grunds und bobenlos, und verfinkt einer gang

a) An Gottes Bott fefte ju balten.

und gar, daß er verzweiseln muß. Darumb will Spriftus bie sagen: Rannst du bleiben stehen an meinem Wort, so halt seste, benn da bleibest du mein rechtschaffener Jünger, so man seste an dem Wort hält; denn das machet dich zu einem rechten Jünger, wenn du Solches nicht allein wisselt, leruest, liesest und borest, sondern, daß du es auch hast erfahren.

Also hatte Abraham auch Gottes Mort t), daß Gott zu ihme sagte: Ich bin dein herr und dein Gott. Nu wird in Aegopten ihme sein Weib vom Könige genommen, wo war da der protector? item, wo war da Rath und hülfe? Er weinete da mehr, benn daß er lachete. Sarah, sein Weib, war in großer Gesahr ihrer Ehren und Keuscheit, er sahe keine Gewalt noch Kunst, wie Rath in dieser Noth zu sinden wäre; er konnte Nichts mehr thun, sondern hing sich an das Wort: Der herr ist mein Schuß. Da ersuhre er und erkannte er die Wahrheit. Denn Gott schlug den Pharaonem, daß er froh ward, daß er dem Abraham sein Weib wieder gab, und verehrete ihn noch dazu mit großen Geschenken.

Darümb scheiden sich bie 47) die Schüler Christiu). Die falschen beben an, sallen aber wiederümb ab: die rechtschaffenen bleiben in der engen Babn und Pfort, oder auf dem schmalen Wege, nämlich, an dem Wort Gottes, daß sie sagen: Ich weiß nicht Rath, Gott mag belsen, es stehet allein in seiner Hand, er hats verbeißen, und spricht: Haltet ihr nur seit, ich will auch halten. Wenns nu in die Züge und enge Kluft kömmet, so wirst du das Bleiben am göttlichen Wort auch lernen, und es wird dich zu einem rechtschaffenen Jünger machen, und dich frei machen. Das ersahren die falschen Schüler nicht; sie wissen nicht, was da heißet die Wahrheit v). Denn Wahrheit ist nicht allein, Christum hören, oder von ihme viel waschen können, sondern auch im Herzen aläuben, daß Christis und frei und los machen

t) Abrahams Feftbalten an Gottes Bort. u) Unterfcheib rechter und falfcher Chilet. V) Bal ba fei Magrheit.

<sup>47) &</sup>quot;bie" fehlt.

wolle; daß man Solches im herzen erfahre, bas machet einen rechten Christen.

Das ist nu eine rechte Disputation, daß da sei zweierlei Freiheit w). Die erste ist eine falsche Kreis beit der falfchen Schuler, Die eine fleischliche Freiheit fuchen, und die barumb Chriften werden; wie bie bie Juden zu Spriften worden, darumb, daß sie boreten, die Chriften find fromme, gutliche, geduldige, fanftmutbige Leute, nicht rachgierig, und geben gerne Almofen, find tofifrei, item, fie haben einen gnabi-gen und nicht gornigen Gott. Das hören fie, und dmedt ihnen, daß man folle Andern geben und dienen; barumb fprechen fie: 3ch will mir gerne geben und bienen laffen, auch vergeben laffen, item, unfer Berr Bott foll mir auch Bergebung ber Gunden geben und gen himmel helfen; sie wollen gerne nehmen und ihnen geben laffen, und gerne baben. Aber boch find und bleiben sie immerbar Schälte, und wollen ibre Gräuel und Abgötterei nicht verlaffen und Jemand Etwas geben, fie wollen Suren- und Buben-Leben und Wefen führen, wie vorbin, und wollen bennoch evangelisch fein. Das find die falfchen Schuler, bie nur bes Fleisches Freiheit fuchen. Denn fie rubmen nur allein viel vom Evangelio, und fuchen es erstlich mit großem Ernst; barnach ist benn Richts bahinter, benn sie thun, was sie wollen, folgen ihren bosen Luften und Willen, und werben arger, benn vorbin, find viel unguchtiger und ficherer, wilber, geiziger, Diebifcher, raubischer, benn andere Leute, wie benn ist unsere Schalte, die Bauren, Burger, unfer Coelleute mehr geiziger und unguchtiger find, benn fie unter bem Papfithum gewesen, werden viel arger, benn fie juvor gewefen, wollen nicht Buge thun, daß fie mochten bekehret werden: barumb muß ihnen bas auch wiberfahren, daß fie in Abgrund ber Bollen gestoßen werben.

Aber die Andern x), die da bei Gottes Wort bleiben und ausstehen, leiden, tragen und wagen, was sie sollen, die werden erlöset, und werden je län-

<sup>&#</sup>x27;w) Bweierlei Freiheit. 2) Chriften.

ger je ftarter, und ertennen bie Dabrbeit, bag fie Chriftus werde erlofen. Jenes Theil verftebet es nicht, was Wahrheit ift, und geben damit Urfac bem herrn, bag er fich beffer erflare, mas er bamit meine. Denn es ift ftumpf und turz abgebrochen, baft fie bie Babrbeit nicht verftanben. Denn mit ber Bernunft wird man biese Sachen nicht erkennen, som dern bleiben ihre Lebetage uber, wie fie zuvor gewefen find, und werben fiebenmal arger. Das ift alles eitel falich Ding, was fie thun, geben in einem fal iden, truntenen Wahn baber y), alles, mas fie gläuben, ift erbichtet Ding, benn fie haben Chriftum nicht geschmedet, fie wiffen nicht, mas Chriftus fei, fie baben auch umb Christi willen Richts gelitten: berhalben so find fie nicht anders, benn als die Trum tenen, die da nicht wiffen, wo fie babeim find. Ab les, mas fie gläuben, ift falfch und Richts, find nicht tuchtig irgends zu einem guten Wert, und thun sie etwas Gutes, so thun sie es umb ihrenwillen, auf daß sie Ehre, Geld und Gut davon haben. Also, thut ein Fürst, Edelmann oder Bauer etwas Guts, fo will er fein Ehre und Rug barunter fuchen; wenn aber das entgebet, fo wird er tolle und thoricht bruber, und läßts ansteben, thut nichts Guts mehr. Darumb fo ift teine Babrbeit ba, es mird tein matr baftig Wort noch recht Wert in ihrem Salfe und Räuften befunden, es ift ihnen Alles umb Gut und Ehre zu thun; wie wir am Papft und feinen Bifdof. fen noch auf ben beutigen Lag feben.

Aber hie ist die Wahrheit, Christus wird euch wahrhaftig frei machen, nicht auf fleischliche Meise, sondern von Sünden; und will hie sagen: Ich bin nicht ein Partekenprediger, der da von dem Bettelstab, als, von zeitlichem Reichthum, Ehre, Gewalt und Wollust predigte, denn das ist eitel Saumist und Koth, so von Säuen ins Stroh geworfen wird; Reichthum sind die Gräten und Beine, so von der Herrn Tische uberbleiben und herabfallen, und den Hunden zu Theil werden, wie wir sonst pflegen die

y) Chriachtige.

Rinden vom Brod abzuschneiben. Solde Predigt, die für den leiblichen Bauch gehöret, befehlen wir den Juristen z); aber Ehristug redet hie von der rechten, ewigen und geistlichen Erlösung. Dasseldige versteben die Inden noch nicht und sagen: Wir sind Abrahams Kinder, darumb so sind wir nicht Kneckte.
Er meinet nicht Kneckte, wie sie bei uns Deut-

fcen gebeißen werden, benn es ift bei uns nicht ber Brauch, wie bei ihnen; fondern er redet von Leibeigenen, ba ein herr einen Anecht ober Menichen bat, ber gar fein eigen ift, mit leib und But, und mochte ibn aus feinem Gut fegen und megftoffen, wenn er wollte. Das mar ju ber Beit gar geftrenge a). Menn ber herr bem Knecht ein Weib gab, fo maren auch bes Knechts Kinder bes herrn, ber herr nahm fie ju fich; auch alle Guter, die fie erworben, maren nicht ibr, fondern bes herrn. Alfo gestrenge marb es gehalten in benfelbigen ganden. Gleichwie Dilch nicht der Rube ift, noch das Ralb ber Rube, ober Die Ferfel ber Sauen, fondern Die Fraue im Saufe nimmete ju fich: alfo waren die Leute auch jur fel-bigen Zeit; was ein fnechtischer Mann und Weib mit ben Rindern erworbe und verdienete, bas war alles bes herren. Gin gestrenger herr behieft es alles mit einander, und gab bem Knechte, feinem Weibe und Kindern nicht mehr davon, denn nur das Futter, als Effen und Trinken, Kleider und Schube. Der Turfe balt es beutiges Tages noch alfo, bag Die Leute feine leibeigene Anechte find, und mit aller Sab und Butern ihme bienftbar b): gleichwie noch eine Rube leibeigen ift; wenn fie der Magd viel Milch gibt, fo in die Peilch ber Frauen, und nicht ber Rube. Alfo gar leibeigen ift auch ein Sau, Pferd ober Rube, mas es erarbet, ift alles feines berren, ber herr gibt dem Pferde nur davon bas Fut-ter, Effen und Trinken ic., und zwar fparlich gung. Mijo gab man damals ben Knechten (bie als unvernunftige Thier leibeigen waren,) auch Gffen und

<sup>2)</sup> Juriften der laibliden Steifeit Prediger. 2) Anechtifielt bei ben Idrien und Gelben. b) Anechtifielt bei ben Tariffe.

Erinten, und geringe, gerriffene Aleider, und wotben darnach aufs harteste getrieben. Unsere Anechte
sind ist Herrn dagegen, und die Mägde sind nur Frauen zu unser Zeit, man sollte sie nur Junkern, Herrn und Frauen ist beißen, denn daß man sie Knechte und Mägde nennete; aber der Turke machet

ist noch Leibeigene und Anechte.

Darumb fo fagen die Juden: Du willt - und fret machen und redeft von uns, gleich als waren wir leibeigene Anechte, ba wir boch nicht Anechte find. Zwar in Aegypten waren fie nicht weit davon c), da fie unter Pharaone gefangen waren, da fich oft ein armer Mann mit ben Geinen, als Weib, Sobnen und Töchtern, auf ein 6 Jahr verkaufte, daß er und sie, diese Jahr uber, nur Effen und Arinken hätte; das war also besselbigen Landes Sitte, wie es Moses saget. In diesen seche Jahren hatten fie vom Beren Effen und Trinten, und Rleiber; mas fie aber Diese Zeit erworben mit ibrer Arbeit, bas war alles ibrer herrn. Gleich als was ein Pferd mit feiner Arbeit ver dienet, bas ist seines herrn, bas Pferd friegt vom herrn dafür allein Futter und Straue, man gibt bem Pferde Die sechs Groschen nicht, so es ben Tag uber verdienet: also verkauften fie sich auch sechs Jahr, und dieneten mit ihrem eigenen Leibe umb Rahrung und Leibes = Unterhaltung. Wollen berhalben bie den bie fagen: Also mußt bu uns nicht predigen, benn wir find Abrahams Same, und wollft uns ju Leibeigen machen, und baf alle unfere Guter follten ber heiden fein; ja, hörst du, wir wollen noch bie heiben und ju Leibeigen machen, und zu unfern Darumb muß sich ber herr auslegen und erflaren, und gibt eine Gloß, deutet, welche feine Freiheit fei d), und fpricht: 3ch fage nicht von ber Freiheit, da ihr von gedenket, und wolltet gerne Berrn fein, und fürchtet euch dafür, bag ibr mochtet Anechte werden: es wird euch auch widerfabren; und faget:

e) Anechticaft der Jüden in Kegyptein. d) Chrift Drainng, melds bie rechte Resideit fet.

Wahrlich, wer Sunde thut, ber ift ein Knecht ber Gunbe.

Das wird ein Tert und Predigt werden von der wadrhaftigen, christlichen Freiheit, was dieselbige sei. Ehristus will die weltlichen Reich nicht verandern, auch die Leibeigenschaft nicht hinwegnehmen; was fraget er darnach, wie Fürsten und Herrn regieren? Es gehet ihn nichts an, wie man pflüge, säe, Schube mache, häuser baue, Zinse oder Rente gebe. Solch Recht ist Genesis 1. bestellet, da schaffet Gott die Welt, daß wir sollen Kinder zeugen, und die Welt, daß wir sollen Kinder zeugen, und die Welt innen haben und bauen. Wer hie redet Christus Richts von diesem äußerlichen Wesen, sondern er handelt von einer Freiheit o), die außer und uber diesem äußerlichem Wesen und Leben ist, da gehandelt wird, wie man von Sänden, vom Lode, Gottes Zorn, Teusel und höllen, oder ewigen Berdammniß, erlöset werden möge. Eine Kuhe kann los werden, daß sie nicht Milch gebe ihrem Herrn und Frauen; ein leibeigen Knecht kann srei werden, daß er dem Herrn nicht diene, wenn er ihn loszählet.

Diese 48) christliche Freiheit kann widersahren f) sowohl dem, der frei, als der da leibeigen ist; item, dem, der da gefangen ist, oder der da Andere gesangen nimmet, oder einem Weibe sowohl, als dem Manne, einem Knechte und Magd sowohl, als dem Herrn und Frauen. Wir reden von der Freiheit für Gott, da und Gott frei spricht von Sünden, welche Freiheit Jedermänniglich widersähret. Also sühret der Herr Christus vom steischlichem Sinn, darüber sie gar zürnen, daß er sie nicht sühren will zu einer leiblichen Freiheit des Fleisches, und will also das Bolf gesangen nehmen, daß sie nicht sollen frei wers den; und heißen derhalben den Herrn Christum einen Keher, und sagen, der Teufel predige aus ihme, will die Leute versühren und gesangen nehmen.

e) Ebrifilice Greiheit. 1) Bem biefe Greiheit gu gut tomme.

<sup>48)</sup> Die.

## Annus Christi MDXXXII. 49)

g) Ich hatte mir fürgenommen, von der lieben und heiligen Tause zu predigen, auf daß dieselbige bei uns auch möchte erkannt und geehret werden; aber wir sind durch Leibsschwacheit verhindert worden. Darümb wollen wir es sparen bis morgen, oder wenn wir sonst wieder predigen können: ist wollen wir im Johanne wieder fortsahren, darinne der Herr Christus lehret von der dristlichen Freiheit, und spricht: Werdet ihr meine Wort halten, so wird ench die

Babrbeit frei machen.

Als follt er fagen: 3ch weiß wohl, daß ihr Abrahams Samen feid: aber weil ibre versvottet. fpricht er, fo fabet mein Wort nicht in euch. 3d hab zwar vergeffen, was ich damals von der driftlichen Freiheit geprediget hab; aber ber Text wird und wieder brauf bringen, mas die Freiheit fei, wobin und wie weit fie gehe. Die Juben rubmeten von ihrer Freiheit h), daß fie wollten ein eigen Ro nig und Reich haben, und keinem Raifer unterworfen fein auf Erben, fondern wollten ein frei Bolt für fich fein, mit ihrem Gottesbienfte und Gefegen, von Mofe ihnen gegeben. 3war Gott hats ihnen auch jugefagt und gesprochen: Werbet ihr mein Gefet halten, fo follet ihr oben fdweben und nicht unten liegen, ihr follet bas baupt und nicht ber Schwang fein, ein eigen Bolt, Gottes Eigenthum, mein Priefterthum ic. 3ch will uber euch herr alleine fein, Trop einem Andern, ber euch foll regieren. Aber es ftunde babei: Si servavoritis mandata mea. Das hatten sie nu wohl gemerkt, und stunden brauf, das war ihr Trop; aber der herr faget baneben: Si servaveritis, quae dixi vobis, fo fout ihr mein Bolt fein. Da faben 494) fie eins an; sed illud de facienda lege non considerabant 50). Den Text leget ihnen der Herr Christus also aus,

g) Die 12. Predigt, am Sonnabend nach Dorothea Anns 1532. Cum, iterum revaluisset Lutherus, qui aliquandiu graviter aegrotaverat.

<sup>&</sup>quot;Annue Chrinti MDXXXII." fchit. 49\*) Drig. fagen. 50) Statt bie et latein. Borte findet fich del B. die Ueberfeyung: "aber basjege, mas von Daltung des Gefeyes gefagt war, betrachten fendet.

baß es bie Jüben gar verbreußt, als, werbet ihr geborfam fein, und thun, was Gott beißet, fo werbet ibr fein Bolt und Gigenthum fein; wo nicht, fo wird, euch Gott bin und wieder gerftreuen, fo weit die gange Welt ift. Ru, baran fließ fichs, daß fie anfeben bas Eigenthum, und meinen, fie wollen frei sein, und sesen das zurücke, da Gott spricht: Si obedieritis mihi, et faciotis, quae jubeo 1), denn soult ihr mein Eigenthum sein; sie wollen dennoch nicht thun, was unser Herr Gott haben will.

Darüber bat fiche geftoffen i), und bas ift auch der Mangel an dieser Freiheit, daß sie meinen, sie baben ein geistlich Reich, und wollen Niemand anseben; und dennoch nicht thun, was Gott beißet. Darumb spricht Christus: Wer da Sunde thut, der ist der Sunden Anecht. Hie scheiden sich die Freibeiten und Freien. Moses bat gefagt, fie fouten thun, mas er fie hieft, und denn follten fie herrn und frei fein. Aber Schalte und Buben wollten fie fein, item, Gott nicht geborden, und wollten bennoch ein frei Bolt sein. Das wird nicht geschehen. rumb fpricht Chriftus: 3ft feid ber Gunden Anechte, und wollt bennoch herrn und frei fein; da wird Richts aus werben. Da lernet die rechte Freiheit verstehen k), die Mosés gemeinet hat, als, wenn ihr fromm seib, und nicht sundiget, noch ungehorsam feid, sondern thut, was Gott beißet, so konnt ihr frei sein. Aber daß ihr wollt sundigen, und boch frei sein, das ift nichts gesagt; sondern ihr seid der Sunden Anechte, und dadurch auch der Strafe unterworfen, und ber Beiben Anechte und ber Schwanz worden: ihr habt das häupt verloren, und Gott auch verloren.

Diefes tann nicht anders fein, benn daß berjenige, fo ba fünbiget und bleibet in ber Gunben. auch alle Strafen ber Sanben, fo bas Gefete brauet, als den Tod und alles andere Unglud, am Halfe habt. S. Paulus spricht: Der Tod ift der Gun-

<sup>1)</sup> Banis Urlade. L) Redter Berfant ber Breibeit. 51) f b. i. wenn ihr mir gehorchen werbet, unb thun, was ich geblete.

ben Sold 1), das ist, der Lohn; derhalben, wer ba dienet der Sünden, und lebet in einem sündlichen Wesen, der dienet auch dem Tode, und hat diesen Lohn davon, nämlich, das höllische Feur: der Lod frisset ihn, barümd so frisset ihn der Kaiser, König, und sonst andere Feinde, als die Pestilenz, Hunger, theuer Zeit, und alles, was zum Tode gehöret, das nur Lähene und ein Maul hat, fressen, würgen und verzehren kann, und bose ist, das mag den Sünder fressen. Darümb, so ihr wollt srei sein, so gedenkt dran erstlich, daß ihr der Sünden los werdet; als denn könnte man dem Tode seinen Stackel, Recht und Gewalt nehmen, und man könnte denn auch der Sünden los werden.

Diese Predigt boren fie alle, aber Riemand weiß hie, wie mans versteben soll; benn es ist auch eine Predigt, fo Riemand verstebet, es gebe benn ber Beilige Geift folde Lebre einem ins Berg. rumb wird es geprediget, und man muß da anbeben m), wenn wir wollen frei fein, daß wir ber Sunden los werden. Denn bieweil die Gunde ift und bleibet, fo ift teine Freiheit ba. Wenn ich nicht will die Gunde laffen und fromm werben, fo mag ich mohl barnach trachten, wie ich ein herr fei, und Gottes Eigenthum und frei werbe; aber ba wird nicht aus, bu mußt juvor gebenten, daß bu ba los werdeft, ba bu am harteften und tiefften an ge bunden bist, bas ift, baß bu ber Ganden los und lebig werdest. Denn die erfte Freiheit ift der Sun ben n). Denn wer ba Gunde bat, ber ift ein Rnecht ber Gunden; barauf benn folget, bag berfelbige Rnecht nicht ewig im Sause wohnet, noch bei dem herrn bleibet. Ru feid ibr auch Anechte, und bleibet ober wohnet ein Zeitlang im Hause: ba gebe ich euch Raum gur Bufe und Befferung, und laß euch fagen, daß ihr fromm, auch der Sunden ledig und los werbet. Thut ihrs, so bleibet ibr mohl; so ihr aber nicht wollt, so dulbe ich euch so lang, bis daß ber Kaiser

<sup>1)</sup> Dienft und Lohn ber Chube. Bom. 6. m) Anfang biefer Ferir beit. m) Freiheit von Canben.

kömmet, uberwindet und stürzet euch: alsbenn stoße ich euch heraus, nicht allein aus dem leiblichen Reaiment, aus bem Daufe in ber Welt, fonbern auch aus dem Briefterthum, aus bem Saufe Gottes, und aus bem himmelreich, daß ihr nicht mehr Gottes Bolt bleibet. Wiewohl Gott bats gebuldet ein Zeit lang, baf fie im Konigreich und Priesterthum ge-blieben find; aber fie haben beraus gemußt.

Alfo wirds und Deutschen auch geben. fündigen, und find ber Gunden Anechte, mir leben in fleischlichen Luften, und gebrauchen ber Freiheit weiblich bis uber bie Ohren o). Wir wollen thun, mas wir wollen, und was dem Teufel zu Dienft geichieht, und wollen frei fein, zu thun, mas wir nur wollen. Wenig find ibr, bie ba gebenten nach ben rechten Anoten, wie fie von Gunden frei murben. Sie find wohl zufrieden, baf fie vom Papft, Offizio aln, und von andern Wefegen los worden find: aber wie fie Christo mochten bienen, und von der Gunben frei werden, barauf gebenken fie nicht. Darumb so wirds auch also geben, baß wir im hause nicht bleiben merben, wie die Knechte nicht ewig barinnen bleiben, fondern muffen ausgestoßen werden, und wiederumb bas Evangelium und die Freiheit verlieren.

Bas gilte, wo wir Deutschen nicht ausgetrieben muffen werben p), und unfer weltlich Regiment und Evangelium verlieren, und werden unter ärgere Teufel kommen, benn ber Papft gewesen ift, und werben unter ihnen gefangen sein, die uns benn verführen werden, als Blinde und Rarren, und uns gerftreuen in Die gange Belt; gleich als bie Juden find gerftreuet worden. Denn das ift unfers Berr Gotte Regel, welche er mit ben Juden gebraucht bat, und wird fie auch noch mit allen Berachtern feines Borts gebrauchen: Die Juben bat er gerftreuet, und ibr Konigreich und Synagog binweggenommen. Berben wirs verfeben und nicht jum rechtem Sauptflud areifen, wie wir ber Gunden los werben, fo wird

o) Difbraud Diefer Freiheit bei ben Dentiden. p) Prophezei Lutheri, wie bas Deutschland mit Lebern folle geftraft werben.

er uns auch gerftreuen, bag wir nicht werben wiffen, wo ba rechte Christen sein werben. Denn ba wirb ein Rottengeist tommen, bort eine Setten auffteben, und alle Winkel voll Schwärmer, Reger und Rlattergeister sein. Darnach werden fie sagen: D bas fim die Früchte des Evangelii. Da schlage der Teufel au: warumb glauben fie nicht? Die Juden gaben Soldis G. Vaulo und ben andern Apostein and Sould, und fagten: Das ift Guts aus ber Lebre bes Evangelii tommen? Aber ihnen geschieht also recht, es ift euer Schuld. Wenn bu nicht willt fromm und frei von Gunden fein, fo wirft bu im Saufe nicht bleiben, fondern wirft ausgeftoffen werben. Mirft bu benn irre bin und wieber geben, und fo viel Pfarrherrn haben, als bu Glauben haft, fo ge schieht bir eben recht. Denn also gehets zu: wenn unfer Berr Gott anfahet und beginnet ju gerftauben Die Leute, ba wird eitel gerftreuet Ding braus, und tommen benn bernacher viel Rotten und Getten.

Wie benn ber Papft die ganze Welt auch voll Rotten gemacht bat q); aber ber Teufel bats fein geschmudt, daß fie nicht haben muffen Rotten beigen, fondern Rlofter, Stifte, Altar, Def, Glauben, Wallfahrt 2c., und find doch mit einander nicht eins gewesen, sie find nicht zusammen tommen: Diemand bats geheißen gerstreuet ober guftaubet; aber boch ifts in der Wahrheit alfo gewesen. Und es fann nicht anders zugeben: willt du nicht fromm fein, fo wirft du ausgestoßen werden. Gin Zeitlang trägt er uns wohl, und hat Gebuld mit uns, ob wir wohl nicht fromm fein; aber wo wir und nicht bef fern, fo flößt er une benn aus bem Saufe: gleich wie ein Rnecht, ber von seinem Herrn verjagt wird, ber gebet und suchet einen andern herrn, wo er ih nen findet; aber ber Sohn, und ber Rnecht, fo da fromm ift, bleibet im Reich Chrifti, im Saufe, im Priefterthum, im Glauben, rechtem Berftanbe 'nd Erkenntnig Christi, und ift mobl vermabret.

Das ift bas Sauptflud, ba mußt ihr bin trach-

Motterei bes Banfthums.

ten, so ibr wollet frei werbene), nicht allein von ben Befegen und 3mang bes Papels, ber Monche, Bischoffe und Pfaffen, bas wird fich felber mohl finden; ihr muffet weiter trachten. Denn wenn ihr gleich vom Papft los werdet, fo will ich (fpricht Gott,) balbe andere Retten fcbaffen, Die ba wegnehmen follen bes hergens Rreibeit; wie ber Dapft auch gethan bat. Denn ich hab noch tolle Beiligen, weise, vernünftige Leute, Junften und andere tolle Ropfe, die follen noch wobl ratbicblagen, wie ihr moget gerftreuet werben. Darumb gebentet, daß ibr hober und weiter greift, und nach einer andern Freiheit trachtet, ale, daß man von Gunden frei werde, benn daß ihr nach bes Fleische Freiheit ftundet; wie hie die Juden auch. Fraget nicht barnach, will Christus sagen, wie ihr am Freitage moget Fleisch effen, bas wird fich wohl finden; fonbern bieber gebentt, es muß nach bem Sauptftud gegriffen fein: benft nicht, wie ibr außerlich frei werbet, fonbern wie man fur Gott fromm und gerecht fei, und ber Gunden los werbe.

Die geschieht aber bas? wie thut man ihme nu? Also gehets zu: Wenn euch der Sohn frei macht ic. s), da liegts an, und 52 wie droben gesagt wird: So ihr in meiner Rede bleibet, so werdet ihr meine Jünger sein, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da liegts alles an. Aber sie sagen: Sollten wir nicht frei sein, fromm sein, und der Sünden lod? Siehest du nicht, weldt ein geistlich Ampt wir haben, wie wir Gott dienen, opfern, hären hembde tragen, sasten, geben den Zehenten, sind Pharissaer und Priester? Rein, damit wird man nicht von Sünden lod; das heißet nur Woses Priesterthum und Stiftung gedienet. Er hatte das Gesehe den Jüden gegeben; gleichwie der Papst sonderliche Rleiber, Rappen, West und Anders mehr geordent dat: aber das Ales heißet noch lange nicht die Wahrbeit, noch Gottes Sohn, ober Gottes Mort und

r) Rad ber Danptfreiheit gu trachten. a) Gottes Cobn madet allein frei.

<sup>59) ,,</sup> unb" fehlt.

Reben. Denn Gottes Sohn ist höher, benn alle Siift, Klöster, Kappen und Platten. Sottes Sohn und sein Wort mussen mich lehren, daß es etwes Döhers und Besserd sein musse, denn der levitische Gottesdienst, der Tempel zu Jerusalem, oder die Leviten. Es muß etwas Bessers sein, denn die Mönche, Papst und Bischoffe zc. Denn was richt Gottes Sohn heißet, das wird mich nicht frei machen. Das muß man oft predigen, ods einmal unsut

eingeben burch Gottes Onabe.

Das ift die Freiheit, das muffet ihr wohl lernen, bag ihr von Gunben frei fein muffet; wo nicht, fo bilft euch ber Tempel ju Jerufalem nichts, auch ber Papft nicht mit alle bem Geinen, es beife 26 lag, Bullen, Faften, Rofentrange, Beten, ober wie es wolle. Die Juden, noch der Papft werden uns nicht frei machen; fondern alleine der Sohn. Wie gebet benn bas ju? t) Wenn man fein Wort boret, als. baß Chriftus ift geborn von Maria, gelitten, gefreuziget, gestorben und begraben, und am britten Tage wieder auferstanden von den Todten 2c. fpricht man, bas tann ich feber mohl; es ift eine alte Predigt: ber Papft, Kardinal und Bischoffe wif fens auch. Ja, fie konnens mohl. Diefe Lection der Rinder lerne, in diefen Worten ftehets, wie wir erlofet und frei gemacht werben. Ja, faget man, es ist ein gemeine Rebe und Wort; darumb 53) klappt es auch nicht. Aber ein große Tugend ifis, baß es bie Rinder beten, und auch ebe verfteben; aber wir alten Rarren, je gelehrter und kluger wir find 54), je weniger wir bavon wissen und versteben. Das Freiwerden muß alfo jugeben, bag bu benteft auf etwas Unders, benn bas in bir ift, ober bas im Dapstthum, ober in ben Beiligen, ober in Mofe ift; fondern bas etwas Sobers fci, benn biefes Alles, nämlich, auf den Gobn Gottes. Wer ift er ? Im Symbolo fagen wir: empfangen von dem Beilb gen Geift, geborn von Maria, gestorben zc. Da

t) Rreibeit bes Cobus.

<sup>58)</sup> barüber. 54) Drig. † wollen.

wiffe, bas man benn recht fromm werbe, und bet Sunden los fei, wenn Christus mich frei machet, bas er für mich flirbet, und sein Blut vergeußt, und stebet von den Todten wieder auf, und setzt sich

jur rechten Sand Gottes.

Das Stüde und die Reden zeigen mir an den Sohn, der mich frei machet. Wer das nicht gläusdet oder lernet und dem Sohn anbanget, der mag thun, was er will, so isis doch alles verloren, und muß in den 55) Sünden bleiben. Das ist eine Prezdigt, die man muß viel und oft predigen, auf daß man der Lehre satt und gar voll werden möge. Aber ich din ihr noch nicht satt, es ist diese Predigt wie das Brod, des der Leib nicht uberdrüssig wird u). Anderer Speise kann man satt werden, aber des Brods 66) wird man nicht satt; es wäre denn einer Trank, daß er nicht essen könnte, aber ein gesunder Mensch wird des Brods nicht müde. Also lernet ein Christenmensch den Glauben sein Lebetage nicht aus, wider du noch einiger Heilige, er heiße Maria oder Johannes der Läufer.

Darümb so mussen wir mit den Kindern sien bei dem Ofen, und lernen diese Lehre v); ohne bag Etliche so gelehrt sind worden in einer Predigt, daß sie Alles wissen: aber wenns zum Treffen kömmet, so bedürfen sie es wohl, daß man ihnen die Wort fürspreche, und daß ihnen ein Kind von vier Jahren den Glauben fürbeten muß. Mittlerweile beten sie Psalmen, gleichwie die Mönche und Nonnen den Psalter lesen und auswendig treffen; aber in Todes, nothen, wenn man sterben soll, denn können Wönche, Nonnen und Psassen im Psalter nicht einen Buchstaben, damit sie sich trösten möchten. Noch soll ein Solcher heißen ein großer Theologus, da er doch in seinen höhesten Nöthen daszenige nicht kann noch weiß, das sonst ein Kind von vier Jahren kann. Ei du trefflicher, hochgelahrter beilige, weißest du

u) Diese Predigt von der Preiheit sei uns gemein wie bas tägliche Brob. v) Theologiam an Audiren.

<sup>55) &</sup>quot;ben" fehlt. 56) Drig. Marts.

bas nicht? Ru, der herr Christus weiß, daß daran viel liegt, und daß die Leute den Artikel verachten, lernen ihn zu balde aus, werden zu frühe Doktores, und wenn sie ihn gehört haben, so meinen sie, daß sie ihnen balde gar auswendig wissen und

tonnen; aber es ift Dichts.

Diese Lehre gilt da w), wenn der Tod kömmet, und der Teufel dir zuspricht und saget: Du bist von Gott verlassen, stickest in Sünden, und das Gewissen saget dir auch ab: da ist nicht eine Lehre, die in Worten stehet, sondern es ist eine lebendige Lehre, die da nicht saget, was man thun und reden, sow dern wie man leben soll, und das Leben vertheidigen und erhalten möge wider den Tod, und daß du dem Teufel in seinen Rachen nicht kömmest; dem wird sichs mit Morten und Rühmen nicht thun noch sich enden lassen.

Dahin bringet nu Johannes der Evangelift alle geit, er fann biefe Predigt nicht gnug treiben, er tanns nicht auspredigen, daß es Alles an Chrifto liegt, benn burch ibn haben wir Alles. Er weiß wohl, daß ihr Biel fagen werden: herr, herr ic. 1), aber ihr find feber Wenig, die ba von Gunden frei wollen werden burch ben Gobn, welches benn gefchiebt, wenn ich gläube an Chriftum, baß er für mich ge-ftorben ift, und gelitten hab; bas machet mich frei von Gunden: nicht durch bich, ober bein Fasten, oder burch Moncherei und Nonnerei, Deg, Wallfahrt oder Marien Fürbitte, oder anderer Seiligen Anrufung; fondern, bag ich allein durch den Gohn Erlofung hab. Denn Riemand ift sonft geborn aus Da ria, begraben, gestorben, und von den Toden wieder auferstanden, aufgefahren gen Simmel, denn allein ber einige Mann Christus. Soust ist Niemand, weder im himmel noch auf Erben, auch tein Engel, ber ba une belfen fonnte.

Derhalben sollen wir auch an dem Manne allein hangen, und ihn allein erkennen für unsern heiland y). Ich kenne ihr Biel, die dieses Alles frühe

w) Rut biefer Breibeit. x) Matth. 7. 3) Chriftas.

ausgelernet haben; aber ich tann es nicht. Darumb lehre ichs, und fage: Es ift alleine Gottes Wert, Darauf ftebets Alles, daß ein Mensch von dem anbern Allen foll abgescheiden sein, und sich zusammen lefen, und bas andere Alles hinweg in einen Wintel werfen, und fagen: 3ch werbe durch dasselbige nicht felia, es muß Alles abgeschuitten fein, foll ich aber getroft werden, Friede im Gewiffen haben, und ber Sunden los fein, fo foll ich glauben, mas die Rinber alauben z). Da ftebets im Symbolo, fie fagen : 3ch glaube an Jesum Christum, meinen Beren, ber gestorben, begraben und auferstanden ist. Saget man benn: Ja, das ist gemein Ding, ich will eiwas Sonderliche lernen. Es ist mahr; aber lerne bu nur so viel, daß du ihn so wohl kennest, als ihn die Kinber kennen. Aber man sagt im Sprüchwort: länger, je ärger, und je älter, je kärger; darumb so verachten wir das Wort auch, und werben ftolz, und des Worts uberdruffig a), werden Rlugling, laffen und bunten, wir konnen es mobl: aber wenn es zum Treffen tommet, so wiffen wir Richts bavon, und find benn die Rinder unfere Lebrmeifter und Draceptores. Ich weiß wohl, was mir in diesem Kall begegenet ift; bir wirds auch wiberfahren.

So soll man nu also frei werben, daß sie, die Jüden, nicht sagen, daß sie Gottes Bolk und Abrahams Samen sind, und Gott dienen, denn damit werden sie nicht los noch frei, denn die Sünde ist zu groß, sie werden damit den Tod und Teusel nicht niederlegen. Es ist nur ein einiges Mittel und Griffd), nämlich, so euch der Sohn frei machet, denn seid ihr recht frei. Er will haben, man soll das Alles niederlegen und fahren lassen, das man vermeinet, es soll sonst helsen frei zu machen, es sei Tempel, Opfer oder ander Gottesdienst, und alleine auf Christum sehen. So ihrs nu dasür haltet, will er sagen, daß ich euch frei mache, und den Kinderglau-

ben wiffet, so sout ihre erfahren.

<sup>2)</sup> Ainberglaube von biefer Freiheit. a) Uberbruf biefer Lefre.
b) Giniges Mittel ber mabrhaftigen Freiheit.

Wenn bas geschehen, so soll fic alsbenn bie andere Freiheit auch finden c). Denn wenn ich gleich ins Gefangniß geworfen, und vom Papft mit Striden gebunden werbe, fo bin ich boch hoffartig und tropig, und fage ju ihme: Du Dapft bift mein Rnecht, und ich bin biefer Retten ober Befangnif Berre. Denn fie follen mir biefe Kreibeit nicht wege nehmen, und mir an meinem Glauben und Chriftenthum feine hinderung fein: Diefe Bande follen mir nicht ichaben, fonbern nutlich fein, und fordern ju Chrifto; und je mehr bu mich marterft und plageft mit der Gefängnig, mit Gesetzen, Anfechtungen und Schreden, je beffer man mir bamit bienet. G. Daw lus rühmet und freuet fich auch in ben Banden d), und ift brinnen gleich boffartig; als fout er fagen: Gin Under mochte fprechen: D ber Rerter ift mein Berre, und die Rathsherrn zu Rom haben uber mich zu berrichen, als meine gebietenbe herrn; aber ich tehre es gar umb und fpreche: Lieber Benter, liebe Dbrig teit, ihr feid meine Rnechte, ich bin euer herr: mit bem, was ihr mir thut, und womit ihr mich angreift, da macht ihr meine Sache nur beffer: ich fanns euch nicht verdanten, benn ihr machet meinen Glauben nur flolger und prachtiger. Und man muß wiber einen folden Anecht beten, als wider einen unfinnigen, rafenden hund. Und mas thut benn ein folder Thrann Anders, der Feuer, Wasser, Schwert und alle andere Marter und Pein nimmet, und will mich tobten und gar unterbruden, benn bag er mich in ben himmel bebt und fest? Das folget bernach, wenn man die Freiheit zuvor bat.

Aber ber Papst und die Welt will das nicht leiben, daß sie Stristum alleine lasse etwas sein und gelten, und an ihn alleine glaube, und das andere Alles dagegen fabren lasse; sondern wollen e), daß wir das Unsere auch sollen bazu thun, als, Messe halten und Klöster stiften, und fprechen: Sollten

e) folge ber geiftlichen Sreifeit. d) G. Pauli Frende in leiblider Gefüngnift. e) Deb Papft und ber Beit Mittel jur Breibeit.

wir allein burch ben Glauben an Christum felig werben? wollen also ben Baum auf beiben Achseln tragen, und zugleich warm und talt aus Ginem Maul blafen. Alfo wollens die Juden bie auch thun, fagen: Du Bimmermannefnecht, bu Betteler, bu armer Tropf, folltest bu uns wollen frei machen? Du sageft, es liege an beiner Predigt fo viel, bag alle unfere gute Werk und guten Gefete bagegen follen-Richts fein; darumb immer tobt, todt, und bich

verbrannt und gefreuziget! Also gehets zu. Darumb so ists eine hohe Predigt f), welche ber heilige Geist ben Kindern und Einfaltigen einaibt und fürbalt. Die alten Rarren, als ich auch einer bin, die lernen es ichweerlich; die jungen Rinder lernen es am meisten. Aber die Andern lernen biese Weisbeit gar gu feber, daß, wenn fie es einmal gebort haben, so laffen fie fic bunten, fie missens gar. Aber ich fühle es, bag ichs nicht faffen tann. Sanft Paulus flaget auch bruber g), fpricht: 3ch wollts gerne glauben und benten, bag es Gottes Wort fei; aber in meinem Fleisch ift einer, ber dawider fireitet, und wills nicht laffen gut fein.

Darumb, fo muß mans täglich predigen, und anhalten an bem Bauptftude, daß man bie vor frei werbe b), alsbenn wird die andere weltliche Freiheit wohl auch folgen. Aber wenn ihr wollet von der fleischlichen Freiheit anfaben und handeln, so tommet man in ein folch wuft und wilde Wefen, baß man es beites verleurt. Da richtet euch nach. Sunde thut, ber ift ein Anecht ber Gunbe, und er hat ben Tod jum herrn, und die holle ift auch fein herr, er tann ihnen nicht entlaufen. Wo werbe ich benn los? Da saget man benn: Ich will ein Kavell bauen, eine ewige Des ftiften, Ballfahrten geben, faften, und ein Monch werben zc. Ja, ja, faget Chriftus, bas ift eben bie rechte Beife; aber lag bu bich von bem frei machen von Gunben, fo ba beißet ber Gobn Gottes, fo bift bu frei. Wenn

f) Dobe Brebigt uen ber Rreibeit, g) \$80. 7. b) Kalabalten an der Lebre von biefer Azeibeit.

bu bich zu ihme gibft, und läßt bich burch ben frei machen, so stebets recht; wo nicht, so hilft bich nicht, was bu thust, es ist alles umbsonst und vergeblich.

Sie antworten und spracen zu ihm: Abrabam ist unser Bater. Spricht Jesus zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so thätet ihr Abrahams Werk; nu aber such et ibr mich zu tödten, einen solchen Reuschen, der ich euch die Wahrbeit gesagt habe, die ich von Gott gehöret hab; das hat Abrabam nicht gethan. Ihr thut euers Baters Werk. Da spracen sie: Wir sind nicht unehelich geborn, wir haben einen Bater, Gott 20.

i) Ibr babt im Evangelio Santt Johannis gebort, daß Chriftus ju ben Inben saget: Ber Gunbe thut, ber ift ein Anecht ber Gunben, und fo end der Sohn frei machet, fo feid ihr recht frei; in web den Worten er von der rechten driftlichen Freibeit geprediget, und fie redlich wider die Juden gepreiset und ausgestrichen bat, benn fie eine fleischliche Freibeit draus machen wollten, und meineten, wenn fie große herren maren, und die gange Welt unter fic batten, aledenn murden sie recht frei sein. Aber er spricht, er fei nicht umb berfelben Freiheit willen tommen, daß er die Menschen nach dem Rleisch frei mache, wie es die Welt und die Menschen alle gerne hatten; sondern er hab mit einer andern Freiheit zu thun, die fei ewig, namlich, eine Freiheit von Gunden. Er bringet teine zeitliche ober fleischliche Freibeit, sondern eine geistliche und ewige. Darumb fo will er fagen: Daß ihr euch rühmet, ihr feid Abrahams Rinder, ift nicht gnug; es geboret mehr baau, plus requiritur ad libertatem christianam, benn baß man Abrahams Rind, Abrahams Fleisch und Blut Also werdet ihr nicht frei werben; benn Abra-Lift felber nicht frei bavon worden, daß er gewar aus dem Aleisch und Geblüt seines Ba-

3. Bredigt . am Connabend nach Denli Anno 1889.

ters, wiewohl sich die Inden der fleischlichen Geburt seher rühmen: sondern seine Freiheit kömmet daher, daß Gott ihme den gebenedeleten Samen verheißen hatte k). Derhalben so lasset Abraham fahren, und alles, das ihr habt von Abraham zu rühmen, und sehet zu, daß ihr alleine dahin kommet, daß ihr durch mich frei werdet; sonst werdet ihr nicht frei sein,

und muffet ewiglich Knechte bleiben.

Das war die argefte Regerei bei den Juden 1), Daß er, Chriftus, follte auftreten, und dem judischem Bolt fagen: Durch mich follt ihr frei fein; Gott gebe. ibr babt Abraham. Dofen ober bas Befete. To hilfts euch boch alles nichts: allein hieher zu mir, ober ibr feib verloren. Denn bas mar ihnen im Mege, daß sie wußten: Abraham war ein Freund Gottes genennet; item, sie hatten die Berheißung pon Gott, daß fie follten Gottes Bolt genennet werben. Da wollt er biefes Alles gerreißen und umbtebren, und Nichts von Abraham rühmen; fondern fpricht: Gebenkt und tommet ber alle zu mir, bie ibr müheselig feid, ich will euch erquiden, und euch belfen, ober ihr werbet nimmermehr frei werden, und muffet ewiglich verloren fein. Das lautet alfo : Abraham ist Richts, und alle Berheißung Gottes, die Abraham gehabt hat, von der Freiheit, sind auch Richts ohne mich; also bat es gelautet in ber Inden Obren.

Ihund fabret er fort, und thut eine Ginrede,

und will ihre argumenta auflosen, und spricht:

3d weiß wohl, daß ihr Abrahams Samen feid.

Als sollt er sagen m): Ihr dringet boch drauf, daß Abraham euers Fleischs und Bluts sei, und daß ihr von ihme hertommet; aber damit werdet ihr meinen Mund nicht stopfen, noch meine Predigt einslegen. Gleich als wollt ich, Doctor Luther, sagen: Ich weiß, daß ihr Bischoffe seid und Priester, und aß ihr getauft seid, item, seid im bischofflichem Ampte, und seid in der Kirchen, kommet von Christo;

h) Gen. 22. 1) Regerifde Prebigt in ber Inden Dhren. m) Biberlegung ber inbifden Ginreben und Atanmenten.

aber bas ift nicht gnug, barumb feib ihr noch nicht die rechte Rirche. Gi, sagen fie n), follte uns bal nicht belfen, bag wir unter ben Chriften find, in ber driftlichen Rirden, und ein driftlich Ampt baben? Damit folls nicht ausgericht fein. Es war bei ihnen viel ein Bobers, benn bei uns, wenn fie fagten, fe waren die driftliche Rirche. Denn fie wollten be mit fagen: Doche und predige, mas bu willt, bie driftliche Rirche wird nicht irren, fonft mußte Gott felber irren; wie fie benn bie fagen: Bir find Abra bams Same, Gottes Rinder, Gottes Bolf: ober Abraham ist nicht ein Anecht Gottes. Go Abraham aber ift ein Freund Gottes, fo find wir auch Got tes Kinder und fein Bolt; wie ist die Papiften auch fagen: Go Chriftus nicht irret, und er ift Gott, fo find wir auch die driftliche Kirche, und ber Papft Wir wiffens wohl, bu barfest michs irret nicht. nicht lebren: Du tommeft aus ber Laufe, und ans bem rechten Stamm, und bift unter ber Rabl ber Christen, und tannt die geben Gebot ergabten, bas Bater Unfer beten, und die Predigt boren: dag du aber fageft, barumb fo bin ich ein Chrift; noch nicht, bas ift noch nicht Chriften fein: gleichwie fie bie fa gen, daß fie von Abrahams Gamen find. Aber ber herr Chriftus fpricht: Ihr feid baramb noch nicht frei: ihr muffet ju mir tommen, und burch mich frei werben, oder in euern Gunden fterben und unter geben. Das ift benn bie Sould, bag nicht baran gnug ift, daß man Abrahams Same ift? Baren Doch Abrahams Rinder Gottes leibeigen Bolt? faget er, ihr feib Rnechte ber Gunden und fuchet mich zu todten, benn mein Wort fabet nichts in euch.

Das ist eine scheußliche Predigt, und eine große Distinction unter Abrahams Kindern o); als sout er sagen: Ich weiß wohl, daß ihr Abrahams Kinder seid, aber ihr thut euers Baters Werk; ihr seid Abrahams Kinder, aber ihr habt einen andern Bater.

u) Papifiifche Einreben. o) Difinction Chrift unter Chrafend.

Er machet ihnen zweene Bater. Abraham ift euer Bater, aber ibr babt noch einen andern 67) Bater, bef Rinder feib ihr recht. Wo ihr nu nicht von beme felbigen Bater los werdet, baß ihr feine Bert nicht thut, fo hilfts nicht, daß ihr Abrahams Same felb. Denn ihr waret wohl Abrahams Same, wenn nicht ein ander Bater, der Teufel, dazu kommen ware p); aber nu feid ihr Mörber und Teufelskinder; da reis mets nu zusammen. Abrahams Same foll erben, Abrahams Reich und bie Berbeifung, ober ben verbeißenen Segen, bas Reich, bas Abraham gegeben ift, seine Rachtommling follens alles besigen; aber ist feid ihr Morber und Todtfolager, ob ihr gleich von feinem Geblute feib. Alfo icheibet es fich. Wenn ihr Abrahams Rinder bleibet, wie ihr benn feine natürliche Rinber feib, und waret nicht falfche Rinber, ein Samen und Kinder bes Mordes, bes Teufels, fo waret ibr rechte Rinder und murdet balbe frei: aber bieweil ibr mich fuchet zu tobten, fo feid ibr nicht rechte Abrahams . Kinder.

Das find die zwo tofiliche Tugend, daß, wer von diesem Glauben, Lebre und Wor' fallet, der bat die zwei Stude, daß er ist ein Lügener und ein Mörder q). Ich sage zum Bater, dem Papst, auch also: Du bist getauft und abgewaschen von Gunden burch die Taufe Chriffi, wie G. Petrus faget, beine Sunde und Lod ift erfauft burch die Laufe und burch bas göttliche Wort; bu bift fein gereiniget und abgewalchen, aber bu flichteft bich wieder bienein in Die Gunde. Gleich als, eine Sau, die fein reine abgewaschen ift, fein geschwemmet und gebadet, aber fluge in ben näheften Roth fället, und fich wieder fühlet; ba fage ich: Liebe Sau, bu hast zwar gebadet, und bist fein rein; aber wariimb bleibest du nicht aus der Pfügen und Schlamm, daß du nicht wieder fühletest? Alfo fage ich auch, daß die Bifcoffe burch bas Blut Chrifti gebabet, rein und icon

q) Der Leufel if and ber Juben Battr. q) Abfall von Gottes Bort bringet mit fic biefe zwo Xugenb.

<sup>57) &</sup>quot;andern" fehlt.

gemacht find, auch durch das Evangelium berufen und getauft zc., aber sie wollen wieder zurück; wie sich die Sau nach der Schwemm in der nähesten Pfützen wälzet und sühlet, also werden sie auch zu

Morder und Lugener.

Das beißet von Christo fallen und nicht bleiben bei Christo; barumb feib ihr Lugner r), benn meine Rede ift die Wahrheit, die boret ihr nicht, und wer die Wahrheit nicht boret, ber ift ein Lugener, und ift voller Lugen, er tann Gottes Wort und bie Bahrheit nicht faffen und leiden. Darnach, wenn er die Lugen gefaffet bat, fo fannn er bem, ber bie Wahrheit redet und lebret, nicht bold fein, fondern er haffet ihn, und wollt ihn gerne tobten. Thut ers nicht mit ber Fauft, so thut ers boch mit bem hergen, und wird alfo ein Mörder; denn diese zwo Tugend folgen auf einander, Lugen und Mord: wie benn im Paradies auch geschabe: als der Teufel Abam von der Wahrheit zur Lugen gebracht batte, und bie Seel durch die Lugen weggenommen, fo riffe er ben Leib durch den Tod auch hinweg; also hat ers gar. Dergleichen rubmen beutiges Tages bie Bischoffe auch, daß sie die driftliche Kirche find; aber die Wahrbeit von Christo wollen fie nicht leiden, und bruden fie unter, bestätigen binwieder ihre Lugen. Wenn wir denn Soldes nicht gesteben wollen, so benkt, ertrantt, verbrennt und verjagt man uns. Alfo thun uns ist bie Burger, Bauren, und Edelleute, daß fich ihr haß und Reid wider und erhebt, wenn wir nicht wollen, wie fie. Alfo gehets auch, wenn man ben großen Sanfen von ber Babrbeit faget, fo ift Rie mand ben Predigern gunftig.

Dieser zweier Sunden Anecht wird derjenige .), so von Christo und seinem Wort fället, und nicht recht bei ihme siehet: er wird ein Lugener und Feind der Wahrheit, und auch ein Feind des Lebens seines Nächsten. Es sind schöne Augend, daß ein Mensch so bose wird, daß er Gott und Menschen seind wird durch die Lügen, daß er die Wahrheit nicht leiben

r) Lugenart. . ) Anchie ber Lagen und Morbs.

kann. Er ist unserm Herr Gott feind, ber ihme die Wahrheit lagt predigen, und wenn er Gott konnte tödten, so thate ere auch. Er thut aber als viel, als er kann, mit kaftern, Fluchen und Schanden.

Aber ben Denfchen mordet und tobtet er.

So will nu der herr Christus hie sagen: Ihr sebet, was für zwo schöne Augend ihr habt: ihr seid Gott und den Menschen feind, die es nicht mit euch halten, darümd so seid ihr nicht frei, denn ihr treibet diese zwo Sünde, der Teusel reitet euch. Wie kann nu der Papst dem Teusel ähnlicher seint), denn daß er allem seind ist, was Gott und die Menschen reden und thun; Diese zwo Sünde sind zweene große Herrn und Imperatores, und wenn sie einen Menschen besigen, so wollt er gerne, daß alle Welt todt ware. Also thut der Papst, seine Bischosse und Kürsten, sa, Bürger 58), Bauer und Ivermann ist auch; sie sind alle Gottes und der Menschen Feinde: sie wollen die Wahrheit nicht hören, daß man sie ihnen predige; so können sie auch nicht leiden, daß ein Mensch, der da Gottes Wort sühret, nicht zu ihren bösen Sachen schweigen wolle. Darümb, könnte man sie alle tödten, man thärs gerne. Daher kömmet denn daß Verdammen, Urtheiln, Richten, kästern und Todtsschlagen. Das ist Abrahams Same.

Nu, du edeles Thierlin, du Kräutlin, du Frücktlin und Blümlin, bist du Abrahams Same u)? Ja,
des Teufels Same. Nach dem Fleisch und Blut
sind sie Abrahams Same, aber nach den Werken
sind sie des Teufels Same; wie denn der Papst eben
also die christliche Kirche auch ist, nach der Tause,
nach dem Evangelso und der Schrist: aber dieweit
er Gottes und aller Christen-Feind ist, so ist er von
der Tause und Christo abgefallen, und hat den Teusel zum Vater: des Kinder sind er, alle seine Kardinal, Bischosse, Wönche und Pfassen, denn sie sind

alle Mörder nud Lugener.

t) Der Papft bem Teufel agalic. u) Morahams Came, was es für ein Früchtlin worben. 56) + und.

Darumb spricht bie Christus: 3br wollet mich tobten; benn meine Rebe faben nichts in euch. Woher fommet diefe Gunde, bag ibr mir bas leben nicht gonnet, und wollt mirs gerne nehmen? Gol let ibr los und ledig fein von Gunben? und sollet ihr Abrahams Same sein ? Ihr muffet Gottes Reinte und Morder sein. Das ift die Sauvtsunde, bie treibet fie v); benn fie find Gott feind. Baret ihr Gott bold, fo waret ibr auch mir bolb; und fpricht: Meine Rebe faben nichts in euch. Gotts Bort greift euch mobl an, aber ibr befehret euch nicht. Ich fabe Nichtes mit meinem Ret 50) in euch. Ich werfe mein Wort wohl unter euch aber ihr feid meinem Wort au zuwider, und feid Gott feind. Darumb folget, Diemeil ihr mein Bort haffet, und feid ihme entgegen, fo muf. fet ihr mir auch feind fein. Aber Gott bat ben Bortheil, daß ihr ihn nicht könnet todten; mich aber konnet ibr ermurgen, ber ich fterben tann. Derbalben fo ift ein Ungländiger ein Morder Gottes und ber Den fchen w), er beife Abrahams Same, ober wie er fonft wolle. Denn so er Gott todten, und die Wahrheit unterbruden, und bas göttliche Wort tilgen konnte. fo that ere auch; bas beißet Gott gemorbet. Darnach fo ift er auch ein Menidenmorber.

Diese Predigt ist gethan worden wider das Rühmen der Juden x). Denn sie meineten, dieweil sie Abrahams Same wären, so könnten sie nicht untergeben. Es ist ein großer Trop, der da im Papsthum auch gewaltig im Schwang gebet, ja, auch unter uns, daß ihr Biel sich rühmen und sagen: Wirsind evangelisch, haben diese Lehre wohl gelernet; rühmen sich, alles, was sie thun, das sei recht, meinen, als solle das Evangelium thun, was ihnen gessället, wie die Jüden auch meineten, sie wären Abrahams Same, und möchten thun, was sie wollten: gleichwie der Papst und tie Bischoffe auch meinen,

v) hauptstunde ber Juben. w) Gin Unglaubiger ift ein Motter v und Lagener. x) Predigt und Colution wiber ber Juben und Bapiften Rahmen.

J) Drig. aut.

sie sind barumb getaust, daß sie in der Kirchen und Shristenheit mögen machen, was sie nur wollen. Das ist nu eine starke Predigt und Solution brauf: Gott fragt nichts darnach, ob du gleich Abrahams Same bist, und getaust worden, auch das Evange-lium angenommen hast, und viel von der Lehre haltest; aber siehe dich sur, daß du nicht werdest Gottes Wörder und der Menschen Mörder. Denn du bist ein solcher Geselle, der da Gottes Wort nicht hören, und die Wahrheit nicht leiden will, du willt nicht hören, daß man dich strase; und wenn du lange Gottes Wort gelästert und geschändet hast, so solget denn der Todtschlag draus, daß man mit der Faust Gottes Diener und Prediger auch ermordet.

So muß man es nu alfo unterfcheiben y), daß man fage: Ich weiß wohl, daß du evangelisch bift, du tannst bavon reden, schreiben, und es boren; aber bu bift barumb nicht ein Spriftenmensch. Denn fiebe nur, wie du bich stellest gegen bie, fo bir 60) bie Wahrheit predigen und fagen. Wie Biel find ibr in diesem Fürstenthum, die ibre Dorfpfarrheren nicht 61) jum argesten anfeinden! Wenn fie ibnen bie Wahrheit fagen, und sie auf ber Kanzel um ih-rer Gunde willen ruhren, daß sie unrecht leben; so meinen sie nicht anders, benn daß die Dorfpfarrberen mohl verdienet haben, daß man fie nur tobt= ichlage, und rühmen fich gleichwohl, fie find auch gut evangelisch. Ja, fpricht Chriftus, ibr feib gut evangelisch; wie er bie zu ben Juben faget: weiß wohl, daß ihr Abrahams Same feid, aber ihr wollet die Wahrheit nicht hören, und seid benen feind, die euch predigen die Mahrheit. Beißen bas Abrahams Rinder und Evangelische? Das fommet nicht aus der Taufe ber, fondern aus der leidigen Bolle: und ihr bedet und fcmudet euch alleine 62) mit dem Namen und Titel der Rirchen und Christen.

Das find die zwo Tugend z), da butet euch für.

y) Unterfoeld zu maden zwischen fallden nab rechten Chelften.

2) Augend 'so aus dem Abfall vom Evangelin folgen.

61) "nicht" fehlt.

62) alle.

Wer einmal aus dem Evangelio fället, der hält es nicht fur einen Ernst: den schilt die auch Ehristus, daß er Gottes und der Menschen Feind und Mörder sei; und er kanns nicht umbgeben oder lassen, er muß tödten. Ob er wohl sich decket und schmüdet, und mit der Faust nicht tödtet, so thut ers dech mit dem Herzen und Munde; könnte ers auch mit der Hand thun, so thät ers. Und dieß Erempel sehen wir unter dem Adel, Bauern und Bürgern, und wosen gleichwohl alle evangelisch sein. Es gehet mit Gewalt daher, woblan, es wird sich sinden. Wir sollen nur alleine lernen, daß es muß also zugehen, sie müssen Gottes und Ed Menschen Feinde und Mörder bleiben, spricht Christus; denn meine Rede fähet nichts in euch.

3d rebe, mas ich von meinem Bater ac.

Da beifet er Abraham nicht mehr ihren Bater. Buvor hat er gesaget: 3ch weiß, daß ihr Abrahams Rinder feid, daß ihr von Abrahams Fleisch und Blut geborn seid; wie wir jum Papft auch fagen: Wir wissen, bag ihr getauft seid, und bas Evange lium gelernet habt; aber ibr thut nicht barnach .- Aber wollt ibr wiffen, wer ihr feib, fo febet ein wenig in eurem Bergen an euer Gunde und eure Werke, Die werden wohl bavon Zeugniß geben. Go faget nu ber herr Chriftus: 3ch rede, was mir ber Bater befohlen bat. Mein Wort ift die Babrheit, aber es fabet nichts in euch. Ihr febet auf meine Rebe nicht, ibr fragt nichts barnach, fonbern wollet Dor der sein, und sehet darauf, daß ihr thut, wie euer Bater, der Teufel, thut; das wollt ihr nachthun. Und ift teine andere Urfach bes Morbens a), benn baß ich predige und fage, mas Gott mir befohlen bat, und ihr wollet Gottes Wahrheit nicht boren. noch mich leiden. Die Urfache ift, baf ich predige und rede, das ich von meinem Bater gefeben bab; alleine bas Wort und bie Lebre machet euch ju Dor-

a) Urfache bes Sorbs.

<sup>63) †</sup> ber.

bern, und bag ihr Gottes Wort in mir verfolget,

und bruber zu Mordern werbet.

Also wird es noch tommen, daß beide, die Kurften und die Scharrbanfen vom Abel, werden wollen haben, baß man predigen foll, was ihnen gefäle let, und was fie wollen. Rübret man fie, fo fas gen fie, man fabe Aufruhr an, man fleche auf fie, man verleumbde und verunglimpfe fie. Schilt man fie, fo fagen fie, man fei aufrührifch; bas ift icon auf ber Babn. Alfo werben fie ben Predigern bas Maul binden, und wo man fie nicht wird loben, fo werden fie alle Laster und Plage den Predigern an-legen. Diese haben Richts von dem Evangelio gelernet, sondern fie folgen ihrem Bater, bem Teufel, nach, ber tann bas Wort Gottes nicht hören, und bedet bagegen ben hintern auf. Alfo verachten fie auch bas Wort und find bemfelbigen feind. Sage bu ber Belt, wie fie es treibe, fo wird fie balbe wollen diejenigen tobt haben, fo die Babrheit leh-Sie verfolgen die Wahrheit durch 64) Lugen, ren. und wollen fie nicht leiben b); das heißt, Gott tobt geschlagen. Darnach, wer fie nicht will loben, und den Teufel anbeten, und ju ihren Gunden ftille fcmeigen, ben wollen fie fluge morben.

So will Christus sagen: Die fraget euch nu selbs: wie frei ihr seid, wo auch euer Freiheit sei, weß Kinder seid ihr? Ja, ihr seid Ruechte, nicht alleine der Sünden, sondern ihr seid auch Kinder des Tensels. Der Teufel ist der Wahrheit seind, und ist auch ein Feind des Ledens; darumd mordet er alle Prediger, und zerstöret alles, was Gott redet; gleichwie ihr thut. Ich predige auch die Wahrheit, und ihr suchet mich auch zu tödten; darumb so seid ihr nicht Kinder euers Baters, wie ihr euch heißet, sondern ihr seid des Teusels Kinder, denn ihr thut, was ihr von eurem Bater, Weister und Herrn, dem Teusel, gelernet habet. Er hat gelehrige Schüler. Die Wahrbeit wollet ihr nicht leiden, noch mich die

b) Beltett.

<sup>64) †</sup> bie.

ren, ihr folget weber ber Predigt, noch konnet die

Prediger leiden.

Das ift eine farte Prebigt, und gebet ist auch alfo qu auf unfer Seiten c). Es werben ist bas größte Theil ber Evangelischen gar zu Teufeln. Gie baben bas Evangelium gebort, und find befreiet, daß fie nicht mehr unter dem Papft find: nu treten wir die Prediger mit Ruffen, wollen fie hungers fterben, und bruden biejenigen unter, fo ihnen biefe Freiheit geprediget, ja, die fie errettet und erlofet baben. Da fage and: 3ch weiß wohl, bag ibr evangelisch feid; aber ihr thut, wie euer Bater. ibr feid Gottes und unfer Feinde, und feib Morter. Derhalben fo rubmet nicht viel vom Evangelio: Die weil ibr nicht Gott ehret, noch fein Wort boret, noch diejenigen, fo euch predigen und Gottes Bort bekennen, achtet, fo feid ihr auch nicht Gottes Rim ber noch rechte Christen; benn ihr verfolget Gottes Wort und feine Diener. Ru, wir wollens gerne lei den, daß wir von den Beiden verfolget werden, und herzog George uns auch plage, dazu will ich gar frob werben, und feinen Born mir gang lacherlich fein laffen: aber baf es bie thun wollen, Die ba rechte Christen sein follen, als die Evangelischen, und die ben Ramen ber Kirche haben, bas taug nicht. Denn ich foll einen Christen, ber ba getauft ift, in Ebren halten um bes willen, beg Ramen er traget, und bamit er gezeichnet ift. Alfo foll auch ein Chrift den andern boch halten, ehren, lieb und werth haben d) um beg willen, ber in tem Christen wohnet. Dar umb, wenn ein Edelmann feinen Pfarrherrn mit Fuffen tritt, und wenn fonft einer die Chriften verachtet, ber tann nicht evangelisch fein, fondern er ift befessen vom Teufel, und ein Feind Gottes, und Mörder im himmel und auf Erden. Und ba ein Richter uber diese Morder tommen wird, und uber fie Beter ichreien, fo die Babrbeit verfolget, und

e) Propherei Luibers von ber Evangeilichen Aprannel und Berfel. gung ber Prebiger. d) Chriften Chre unter einander.

bie Christen getödtet haben; so werden sie ploblich

vergeben.

Das follt und erfdreden e), bag wir ja bas Mort Gottes nicht verachteten, noch feine Diener; benn man ift ben feind, die bas Wort führen. Diefe Berfolger werben ibr Gerichte mobl gewaltiglich fin-Denn wer ein folder Befell ift, ber bat bie fein Urtheil, baf er Gottes bes herrn und der Denfchen Feind ift, und von Gott und Menschen ein verbammeter und verurtbeilter Morber geachtet wirb. Sonft ift ein gemein Spruchwort in ber Welt, baf, wer die Babrheit faget, der tann nirgend berbergen ober bleiben, er wird verfolget, benn Niemand will gestraft sein. Darumb so ift die Welt bes leidigen Teufels Bolt, bes Teufels Kinder und Knechte, und unter die Gunde gebunden, gefangen, geritten, gelaufen, baß fie thun muffen, was er will. Das gläuben fie nicht; fondern fie halten fich fur gut evangelisch, die das Evangelium lieben, und liegen boch in großer Sicherheit; aber es wird einmal gar ubel ausgeben.

Das haben wir von diesem Text fagen wollen, da sich die Juden rühmeten, sie wären Abrahams Kinder, sein Fleisch und Blut. Aber er zeiget an, daß sie Hurenkinder wären, und von Gott, ihrem Vater, zu dem Teusel abgefallen sind f), der lerne 65) sie Gottes Wort und die Wahrheit verfolgen, und dagegen Lügen predigen, und darnach diesenigen, so da die Wahrheit vredigen und bekennen, unterdrucken

und töbten.

e) Barnung, Gottes Bert und feine Dieuer nicht gu verachten.

f) Die Belt ift bes Teufels Bolt und Rinder.

<sup>65)</sup> lehre.

## XLVIII. Auslegung Dr. M. Luthers über Joh. 1. B. 1—14.

In biefer am Belhnachtsfefte 1542 in ber Pfarrfirche zu Bittenberg gehaltenen Predigt zeigt Luther, daß Chrifins nicht blos Mariens, sondern auch bes ewigen Baters S.,n, wahrer Gott und Mensch in Einer Person fel. Jang Scharschmied zu halle ließ sie zuerft 1562 nach einer Abschrift aus M. Gg. Rörers handschriftlichen Nachlaß bruden und bedietrte fie bem Ratte zu Weiba.

### In ben Gammlungen. 4

Eisteb. II. 438. — Altenb. VI. 1179. — Sall. 28b. III C. 451. — Lefpzig. IX. 536. — Bald. VII. 1826.

Bir haben ben Tert, in Ermangelung ber Scharschmieb's

schen Ausgabe, nach ber Eislebener Sammlung gegeben. Die Auslegung selbst ist in unserer Ausg. bereits im 46. Bb. (ober Bb. 14. ber ereg. beutschen Schriften) S. 31—48 nach ber Eislebener Sammlung abgebruckt. Irribumlich ist baber bie baselbst beigefügte Note: "Diese Predigt fehlt bei Walch" Eine Vergleichung bes Walch'schen Abbrucks mit bem in ber Eislebener Sammlung ergibt folgende Abweichungen bes ersteren:

2B. foidt ben Zert Job. 1, 1-14 voraus.

23. foiebt &. 34 B. 5 v. o. (unf. Musg.) vor: beten "unb" ein.

B. Ifft ,, 87 ,, 7 ,, ,, ,, far: ober ,,aber".

Bei 2B. feblt 6. 38 B. 35 p. o. (unf. Musg.) "igt. B. lieft ,, 89 ,, 4 ,, ,, ,, fatt : ibm "ibnen". ,, .. : woll .. wollen". . ,, ,, ,, ,, ,, 10 ,, ,, ,, •• ., ,, ,, 15 ,, ,, " : ihnen "ibm". ,, ,, •• •• .. : "bağ er ber ,, ,, ,, 18 ,, ,, ,, ,, Derr 20."

28. lieft S. 41 B. 12 v. p. (unf. Musg.) fatt: mit bem ,,vom".

" fdiebt G. 41 B. 28 v. s. (unf. Ansg.) Folgendes ein: "[bie entweber ber zweien Raturen eine haben verlengnet, ober aber bie zwo Raturen in Chrifto haben wollen irennen]".

28. lieft 6. 41 B. 29 v. o. (unf. Ausg.) mit uns, für bas "treumen"

bes Drig., trennen.

Bei B. fehlt C. 45 B. 34 (unf. Ansg.) "ift", er fciebt aber B. 39 nach bem Bort: beraubete "geftanben" ein.

28. lieft 6.47 B. 28 v. o. (unf. Ausg.) ftatt: nennet "meinet".

### XLIX. Dr. M. Luthers kurze Ers klarung der Worte Joh. 1, 29—34 v. J. 1524.

Dieselbe erschien querft im zweiten Theile ber Jenaischen Sammlung pag. 277, mit ber Ranbbemerkung, bag Luther fie mit eigener hand geschrieben habe.

### In ben Sammlungen.

Jen. II. 877. — Altenb. II. 498. — Leipz. IX. 548. — Balch VII. 1860. Wir geben ben Tert nach ber Benaischen Sammlung.

# Rurze Ertlärung über biefe Wort, Johann. I.

Des andern Tages siehet Johannes Jesum zu ihm kommen 1).

Das ist, ein ander Tag hernach, da Christus zuvor schon getauft war, und der Jüden Botschaft bei ihm gewesen war, und Johannes schon mehrmal hatte bezeuget, das er hie bezeuget, wie droben zuvor stehet, und spricht: Sehet, das 2) Gottes Lamb, das der Welt Sunde trägt.

Diesen Spruch, und die folgende bazu, hab ich in der Postillen, im Advent, reichlich gehandelt; denn das ist die Stimm Johannis, daß er das Evangeslium ausruse, wie Christus alle Sunde wegnimpt.

<sup>1)</sup> und fpricht: Cieşe, bas if Cottes Lamm, welcheb der Welt Cunde trügt. 2) † ift.

Diefer ifts, von bem ich euch gefagt habe: Rach mir tompt ein Mann?).

Da erzählet Johannes seine Predigt, die er gethan bat, ehe er Christum gesehen oder getauft batte, und spricht, er sei für ihm gewest. Das ist vom Predigampt gesagt. Er kompt nach mir, das ist, er wird nach mir predigen, ich predige für ihm her.

### Der für mir gewest ift.

Das bunkt mich auch von Johannes Predigampt gesagt sein, also: Ihr durft nicht benten, das der ferne sei, davon ich sage, er komme mir nach; ja, er ist so nabe, daß er schon da ist, und längst unter euch gewandelt für mir, das ist, ehe ich kam und predigt.

### Denn er war ebe, benn ich.

Das mag von der Gottheit Christi gesagt sein, wie der Evangelist pflegt immer Christum als einen Gott mit einzusühren; als sollt er sagen: Er ist nicht allein vor meinem Predigen und Kommen gewest, sondern auch ebe, denn ich war oder gedorn bin; wiewohl es mag noch alles auch vom Predigampt lauten, daß Christus sei such vom Predigampt lauten, daß Christus sei such vom Event, ebe denn Johannes Ampt anging; sintemal es nicht ein Sonderlichs ist, daß Christus, Gott, sei ehe gewesen, denn Johannes, so er von ewig vor der Welt gewesen ist.

#### Und ich fannte ibn nicht.

Rämlich vor seiner Taufe, da er ihn noch nicht gesehen hatte; wiewohl er wußte, daß er fürhanden war, aber nicht, welcher es ware, bis er in der Taufe sahe die Taube auf ihm.

<sup>3) †</sup> melder por mir gewefen ift; benn er mar ebe, benn id.

Sonbern daß er offendar würde in Ifrael, darumb bin ich kommen zu täufen mit Wasser.

Denn Johannes Ampt sollt Christum aller Welt offenbarn, und ihn zeigen gegenwärtiglich, so muß; er ihn zuvor kennen, nach der Person, äußerlicht darumb mußte er täusen mit Wasser, auf daß Ehristus in derselbigen Tause ihm würde bekannt, und durch ihn alsdenn bezeuget. Sonst wäre Johannis Zeugniß schlecht gewesen, wo nicht der Bater vom Himmel in der Tauf von ihm zuvor hätte zeuget, wie er sagt hernach: Ich hab ein größer Zeugniß, denn Johannes 2c.; darumb Johannis Tause allermeist umb Christus willen eingesetzt, daß er daselbs durch von Gott und von Johannes offenbar würde; wie solget:

Und Johannes zeugete, und sprach: 3ch sabe, daß der Geist, wie eine Laube, ernie dersteig, und bleibe aufihm, und ich kannte ihn nicht.

Das ist, bis auf die Stunde war ihm unbekannt, daß die Person, Jesus, der wäre, von dem er gepredigt hatte, und vor dem er hergesandt war, wie wohl er wußte, daß ein solche Person, die der Geist deweisen würde, für seine Augen kommen sollt, daß er ihn kennete, von wem er gepredigt hätte. Darumb spricht er: Ich kannte ihn nicht, daß ist, ich hätte es nimmermehr gewußt, daß ders wäre, wo nicht kommen wäre, daß da solgt:

Aber ber mich fandte zu täufen mit Waffer, ber fprach zu mir: Auf welchen bu feben wirft ben Geist niebersteigen, und bleiben, berfelb ifts, ber mit bem heiligen Geist täufet.

Das ist geschehen, und zu Johannes gesagt, ba er am ersten gesandt ward für Christo herzugehen, denn so er ihn zeigen sollt, mußt er ihm ja tund werden, auch durch äußerlich Zeichen; wie Gott pließ

allemal fein Wort mit außerlichen Beichen bar jugeben.

Und ich fabe es, und zeugete, bag biefer ift Gottes Cobn.

Das ist die evangelische Stimm: Christus, der Welt Sünde trägt, sei Sottes Sohn, und Mensch, unser eigen, darauf der Glaube stehet; wie denn soust gnugsam allenthalben gesagt, was das Evangelium sage, und von wem, was, wozu es predige 2c.

Mysteria tu digere, quanquam nihil opus sit.

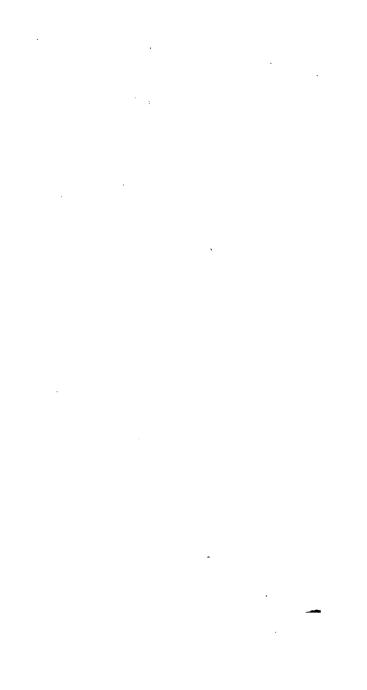



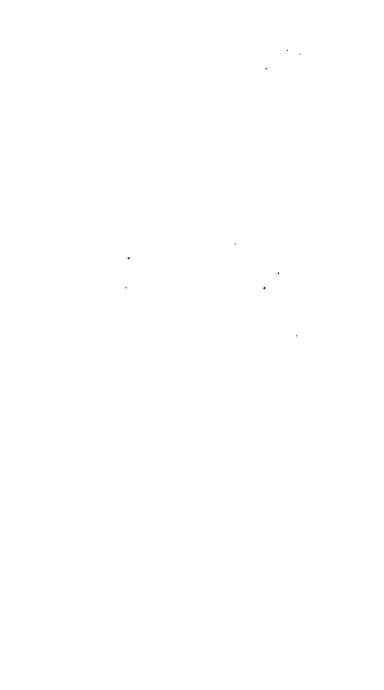

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | _                     |         |
|----------|-----------------------|---------|
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          |                       | 7       |
|          | and the second second |         |
|          |                       |         |
|          |                       | -11-12- |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          | 4                     |         |
|          |                       |         |
|          | 0 ====                |         |
|          |                       |         |
|          |                       | 7 1     |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
|          |                       |         |
| Torm 410 | -1                    | 1       |



